

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



170 (RBS





Deposited Deposited



EL8

• -

I de e n

# Politif, den Verkehr

unb

## den Sandel

ber

vornehmsten Wolker der alten Belt.

Dritter Theil, Europäische Boller.

Erste Abtheilung, Griechen.

naa

M. S. 1. Seeren

Ritter Des G. D., Pofrath und Profesor ber Geschichte in Gottingen, Mitglied Der R. Gesellich. Der Biffenich bafelbit, Der Afademie ber Inforiften ju Paris, Der Brittifd Affatichen Gefelichaft in London, Der Afademien in munchen, Italien, Copenhagen, Derlin, Mican, Gtodholm, Amsterdam, Utrecht, Corfu u. a.

Bierte verbefferte Auflage. Rit einer Charte.

Ghttingen, ben Bandenhoed und Ruprecht. 1826.

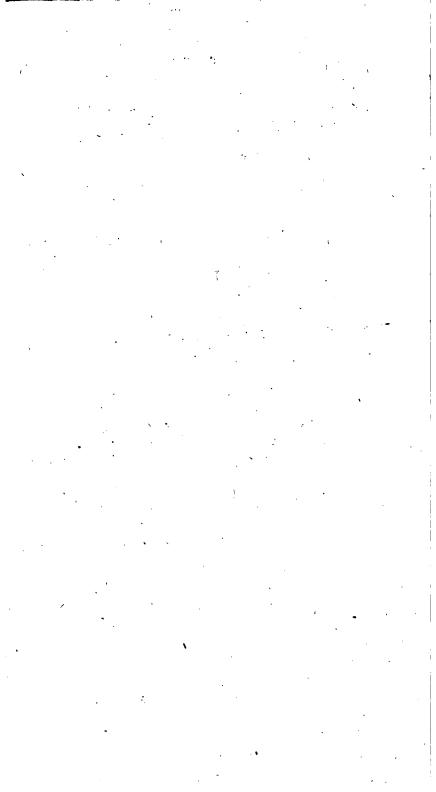



vornehmsten Wolker der alten Welt

N. S. L. Beeren.



Dritter Theil 1 20theilung.

Göttingen, ben Wansenhoet uns Auprecht 1826.

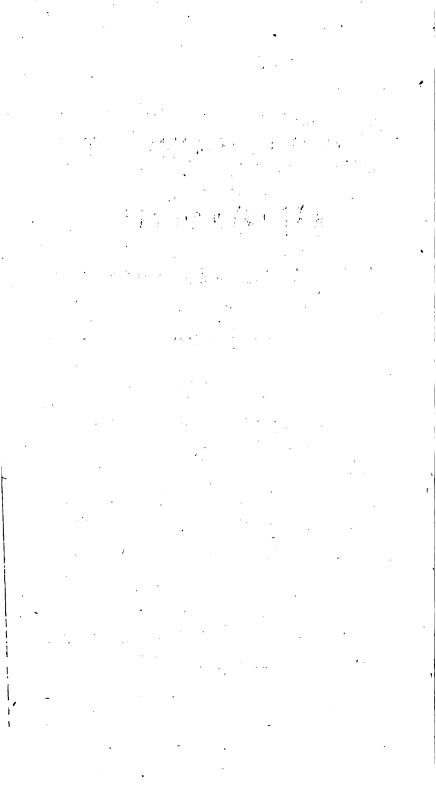

## Vorrebe.

Rachdem in den ersten Theilen dieses Wertes diejenigen Bolker, welche in Asien und Afrika für die Geschichte der Politik und des Handels wichtig waren, geschildert sind, bleiben uns die Bolker von Europa übrig. Unter ihnen stehen die Griechen, sowohl nach der Zeitsolge als nach der Wichtigkeit, voran. Die Untersuchung über die Europäischen Bölker beginnt also nothe wendig mit ihnen. Es ist aber eines der drins gendsten Bedürsnisse für den Versasser, sich mit seinen Lesern über das was sie hier zu erwarten und nicht zu erwarten haben, im voraus zu verständigen.

Ueber die Bolfer von Afien und Afrika war por ibm menig, über bie Griechen befto mehr, gefdrieben. Der Reis ber Meubeit, ber ben jenen fatt fant, tann es nicht in gleichem Grade ben diefen. Dennoch hoffe ber Berfaffer, indem er teineswegs allgemeine Griechifche Geschichte, ober Alterthumstunde verfpricht, fondern die Mation nur von ein paar bestimmten Seiten, Die gerade von seinen jum Theil fo bes rubmten Worgangern am meiften vernachlaffigt wurden, barftellt, mit ihnen wenig zusammenzus ftofen. Bas er geben will, fagt ber Titel feis nes Werts auf bas bestimmtefte: Untersuchungen uber die Politit und ben Sandel ber Grie: chen; von benen bie gegenwartige erfte Abtheis lung auch nur den erften Gegenstand, Die Polis tit, umfaßt. Die Aufgabe, Die er fich darin vorlegte, mar alfo bie Griechen, und zwar bie Mation überhaupt, nicht eine einzelne Bolfer: schaft, wie etwa die Athener ober Spartaner, von ihrer politischen Seite barguftellen. Es mußte also gezeigt werben, wie biefer politische Charafter fich bilbete; welche Momente bagu bentrugen; und welche Gestalt er annahm. moglich aber tonnte ibm die Bemertung entge: ben, daß biefe politifche Seite ber Matton fich nicht fo gan; abgesondert darftellen laffe, ohne eine andere ju berühren. Es zeigt fich bem Beobachter ben ihr bald eine Berfcmelzung ber Politif und Poefie, (bieß Wort im weitern Sinne mit Jubegriff der Runft genommen;) eine Berbindung bes himmlifden und Irdifden, wodurch fie eigentlich ju ber einzigen Mation Was waren bie Untersuchungen bes wird. Berfaffers geworben, batte er biefe außer Acht gelaffen? Bare es ibm aber gelungen biefe Berfchmelgung barguftellen, fo murbe er glauben Die Aufgabe gelofet ju haben, die er fich vor: genommen hatte; und wenn die Lefer es nicht aus ben Mugen laffen wollen, bag auf bie: fen Punkt fich alle die einzelnen Abschnitte be: gieben, fo wird ibn auch ber Borwurf nicht treffen tonnen, eine Folge ichlecht verbundener, und willführlich jufammengereiheter Forfchungen bier angestellt zu haben. Much nach ber reifsten Ueberlegung mußte er nach feiner Ginficht feinen Abschnitt wegstreichen, aber auch feinen bingu: fügen ju tonnen, wenn er feinem Zwecke ges treu bleiben foll.

Dieß ift ber allgemeine Befichtspunkt, aus

bem der Berfaffer die Untersuchungen biefer er: ften Abtheilung angeseben municht. Bugleich aber bittet er nicht ju vergeffen, baß er nur Ibeen ju geben verfprochen bat. Ueber meb: rere ber bier abgebandelten Begenftande mare es vielleicht eben fo leicht gewesen ein Buch als einen Abschnitt gut schreiben. Aber bann batte ber Berfaffer feinen Zweck verfehlt bie allge: meinen Unfichten ju liefern; burch welche, feiner Meinung nach, das Studium des Gin: gelnen, fur bie, welche fich biefem wibmen mol: len, am meiften erleichtert wird. Er mußte fich in gewissen Schranten halten, wenn er bas Gange umfaffen wollte; und bofft menigftens ben manchen Lefern einen Dant damit ju verbie: nen, nicht Alles gefagt ju haben, mas er etwa batte fagen tonnen, wenn er barauf ausgegangen mare eine moglichft vollständige Kompilation gu liefern.

Man wird ihm vielleicht vorwerfen, bie Griechen zu fehr von ihrer vortheilhaften Seite dargestellt zu haben. Er glaubt indeß die Man: gel ihrer Verfaffungen nicht zu verkennen; die außerdem von einigen unfrer geistreichsten Schrift: steller hinreichend entwickelt worden sind. Indes

bleibt die Thatface: ben diefen, uns so man: gelhaft scheinenden, Verfassungen, reifte dus Sebelste und herrlichste, was die gebildete Menschheit hervorgebracht hat; und also mit ihr die Frage: wie dieß möglich war? Die Besantwortung von dieser, nicht aber die Darlegung der Mängel nach unfrer politischen Ansicht, mußte also sein Ziel senn.

Der gegenwartige Band bat nur einzelne Bufage und Berbefferungen nothig gemacht, ba Die vorige Ausgabe beffelben erft vor vier Jah: ren ericbienen mar. Die zwente Abtheilung wird junachft die Untersuchung über die Rolo: nien und ben Sandel (zwen ungertrennliche Ge: genftanbe) enthalten; und bemnachft eine flare und möglichst unparthenische Unficht, ber benden Hauptstaaten Athen und Sparta zu geben fu-Damit murbe ber ursprungliche Plan феп. biefes Werts ausgeführt fenn; boch wirb es nicht schwer werden, um das gange Alterthum ju umfaffen, nach folden Grundlagen auch bie: ienigen Beranderungen beutlich ju machen, Die der Macedonisch : Romische Zeitraum berben: führte.

Ben ber bengefügten Charte ift die bes S. Barbie bu Bocage mit ben nothigen Berbefferungen jum Grunde gelegt.

Gottingen, ben 30. Auguft 1825.

# In halt.

| Allgemein  | e Vorerinner                               | ungen     |                     | <i>.</i>   | Seite 1      |
|------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|--------------|
| Erster A   | bschnitt.<br>centanbs.                     |           | ische Ans           |            | :<br>: 17    |
| Bweiter    | Abschnitt.                                 | Reltefter | : Zustanb           | der Ra     | :            |
|            | tion und ihre                              | Zweige.   | ·                   | 4 :        | 50           |
| Dritter    | Abschnitt.                                 | Mittel b  | er erften :         | Kusbilbung | 59           |
| Bierter.   | Abfchnitt.<br>nifche Krieg.                |           | benalter ;          | ber Troja  |              |
|            |                                            |           |                     | • (        | 79           |
| •          | Abfcnitt.<br>alter. Wani<br>publikanischen | erungen.  | - Entftehr          | ing ber re | :<br>:       |
|            | rafter. =                                  | : :       |                     | :          | : 120        |
| Se ch fter | Abschnitt.                                 | Homer     | . Die Ep            | riter.     | <b>:</b> 130 |
| Sieben     | ter Abschni                                | tt. Mitt  | el zur Er           | haltung be | r            |
|            | Rationalität.                              |           | : :                 | =          | = 152        |
| AC dy ter  | Abschnitt.                                 | Die P     | erfer <b>t</b> rieg | e und ih   | re           |
|            | Rolgen. =                                  | : :       | : :                 | <b>.</b> . | : 174        |

| Reunter Abichnitt. Griechische Staateverfaffungen.                             | 193             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Behnter Abichnitt. Griechische Staatswirthichaft.                              | 226             |
| Eilfter Abichnitt. Griechisches Gerichtswesen. :                               | 269             |
| 3 molfter Abichnitt. Griechifches Rriegemefen. =                               | 283             |
| Dreyzehnter Abschnitt. Staatsmanner und Redner.                                | 317             |
| Bierzehnter Abschwitt. Biffenschaften in Bezie-<br>hung auf ben Staat. = = = = | 1<br><b>349</b> |
| Funfzehnter Abfcnitt. Poeffe und Kunft in Be-                                  | <b>39</b> 5     |
| Sechezehnter Abschnitt. Urfachen bes Sinkens von Griechenland,                 | 427             |

## Allgemeine Vorerinnerungen.

Dur ben Forfcher ber Geschichte ber Menscheit giebt es taum eine wichtigere, aber auch taum eine schwerer Bu erklarenbe Erfcheinung, ale bie Ueberlegenheit Europa's über die andern Theile unserer Erbe. Wie gerecht und unpartheiisch man auch in ber Burbigung anderer Banber und Bolfer feyn mag, fo bleibt es boch eine nicht zu bezweifelnde Bahrheit: bas Ebelfte, bas Berr lichste jeber Art, was bie Menschheit aufzuzeigen hat, feimte, ober reifte wenigstens, auf Europaischem Boben. In ber Menge, in ber Mannigfaltigfeit, in ber Schonbeit ihrer naturlichen Produkte fteben Affen und Afrika über Europa; aber in Allem, was bas Wert bes Menichen ift, ragen die Bolfer Europa's vor benen ber anbern Belttheile bervor. Bei ihnen mar es, wo bie bausliche Gesellschaft, inbem Gin Mann sich nur mit Einem Beibe verband, allgemein bie Form erhielt, ohne Deeren's bift. Schrift. Eb. 15.

welche die Veredlung so vieler Anlagen unserer Natur unerreichbar scheint; und wenn Stlaverei und Leibeigenschaft bei ihnen Gingang fand, so waren fie boch wieberum bie einzigen, bei benen bie Forberung fie aufzubeben burchbrang, weil fie ihre Ungerechtigkeit erkannten. Bei ihnen war es vorzugsweise, und beinahe ausschlie-Bend, mo fich Berfassungen bilbeten, wie fie fur Bolter, bie jum Bewußtseyn ihrer Rechte getommen find, paffen. Wenn Afien bei allem Wechsel seiner großen Reiche bennoch in ihnen nur bie emige Biebergeburt bes Despotismus zeigt, fo mar es auf Europaischem Boben, ber Reim ber politischen Freiheit fich entwickelte, und in ben verschiedenften Formen in so manchen Theilen besselben bie berrlichsten Fruchte trug; bie wieberum von bort aus in andere Welttheile verpflanzt werben follten. Die einfachsten Erfindungen ber mechanischen Runfte. mogen jum Theil bem Drient gehoren; aber wie find fie nicht alle burch Europäer vervollkommnet worben! Bon bem Weberftuhl bes hindus bis ju ber Baumwollspinnmaschiene burch Dampfe getrieben, von bem Sonnenzeiger bis zu ber Seeuhr, Die ben Schiffer über ben Ocean führt, von ber Grotefischen Barte bis gum Brittischen Orlogschiff welch' eine Entfernung! wenn wir vollends unfere Blide auf jene eblern Runfte richten, welche bie menfchliche Ratur gleichsam über fich felber erheben, - welch' ein Abstand zwischen bem Supiter eines Phibias, und einem Indifchen Gotterbilbe: zwischen ber Berklarung von Raphael, und ben Berken eines Chinesischen Mahlers! Der Drient batte feine Unnalisten, aber nie brachte er einen Tacitus, einen Gibbon hervor; er hatte seine Dichter, aber nie erhob er, sich zur Kritik; er hatte seine Weisen, die nicht selten mächtig durch ihre Lehren auf ihre Nationen wirkten; aber ein Plato, ein Kant, konnten an den Ufern des Ganges und des Hoangho bennoch nicht reisen.

Und ift fie weniger bewundernswerth, biese politis fche Ueberlegenheit, welche bie Bolfer biefes fleinen Belttheils, faum aus ber Robbeit hervorgebend, auch fofort über bie weiten Banber ber großen Kontinente grundeten? Much ber Drient fah große Eroberer; aber nur in Europa traten Beerführer auf, welche eine Rriegefunft erfanden, die wirklich biefen Damen verbient. Raum war in Macebonien ein Reich beschrankten Umfangs ber Kindheit entwachsen, so herrschten auch Macebonier am Inbus wie am Nil. Erbin biefes weltherrschenden Bolfs murbe bie weltherrichende Stadt; Afien und Afrita beteten vor ben Cafars an. Umfonft fuchten felbst in ben Sahrhunderten bes Mittelalters, als bie geistige Ueberlegenheit ber Guropaer gefunten ju fenn ichien, bie Bolfer bes Oftens fie ju unterjochen. Mongolen fturmten bis Schlefien vor; nur bie Buften Ruflands gehorchten ihnen eine Beitlang; bie Araber wollten ben Weften überschwemmen; bas Schwerdt Carl Martel's zwang fie, fich mit einem Theile Spaniens gu begnugen; und balb trotte ber frankliche Ritter unter bem Panier bes Rreuges ihnen in ihrer eigenen Beimath. Und wie überftrablte ber Ruhm ber Europaer Die Erbe,

## Allgemeine Worerinnerungen.

feitbem burch Rolumbus und Basto be Sama fur fie ber Morgen eines schönern Tages, anbrach! Die neue Belt ward sofort ihre Beute, um einft, burch fie angebaut, ihre Nebenbuhlerin zu werben; mehr als ber britte Theil Ufiens unterwarf fich bem Ruffischen Scepter; Raufleute an ber Themfe und ber Zupber See riffen bie Herrschaft Indiens an fich; und wenn es bisher noch ben Domanen gelang, ihren Raub in Europa zu behalten, wird er ihnen immet, wird er ihnen noch lange bleiben? Es mag fenn, baß jene Eroberungen mit Barte, mit Grausamkeiten verbunben maren; aber Europåer wurden boch nicht blos bie Tyrannen, fie wurden auch bie Behrer ber Belt; an ihre Fortschritte scheint bie Civilisation ber Bolfer immer enger gefnupft; und wem fich in ben Beiten ber allgemeinen Umtehrungen noch eine troftenbe Aussicht fur bie Butunft eroffnet, ift es nicht bie fiegende Europaische Rultur außer Europa?

Woher biese Ueberlegenheit, biese Weltherrschaft bes kleinen Europa's? Zwar Eine große Wahrheit bringt sich hier gleichsam von selber auf. Nicht bie rohe Gewalt, nicht bie bloße physische Kraft ber Masse, — ber Geist war es, ber sie erzeugte; und wenn bie Kriegskunst ber Europäer ihre Herrschaft gründete, so war es ihre überlegene Politik, welche sie ihnen erhielt. Aber gleichwohl ist damit die Frage noch nicht beantwortet, bie uns beschäftigt; denn gerade das ist es, was wit wissen wollen, woher diese geistige Ueberlegenheit der

Europder kam; warum gerabe hier bie Anlagen ber menschlichen Natur so viel schoner sich entwickelten?

Umsonst wird man es versuchen, eine solche Frage völlig befriedigend zu beantworten. Die Erscheinung ist in sich selber viel zu reich, viel zu groß dazu! Gern wird man es zugeben, daß sie nur die Folge vieler zusammenwirkenden Ursachen seyn konnte; manche dieser Ursachen mögen sich im Einzelnen aufzählen lassen; mögen also einige Aufschlüsse gewähren. Aber sie vollständig aufzuzählen, zu zeigen, wie jede einzeln für sich, und wie sie zusammenwirken, — dieß könnte nur das Werk eines Geistes seyn, dem es vergönnt wäre, "von einem höhern Standpunkt, als ihn der Sterbliche zu erreichen vermag, das ganze Gewebe der Geschlichte unsers Geschlechts, den Lauf und die Verschlingung seiner einzelnen Fäden zu durchschauen.

Ein wichtiger Umstand fällt hier indes in die Augen; und bennoch ein Umstand, ben der bedächtige Forsicher nur schüchtern zu würdigen wagen wird. Wenn wir die Oberstäche der andern Kontinente mit Bollern verschiedener, fast durchgehends dunkler Farbe, (und in so fern diese die Rassen bestimmt, verschiedener Rassen,) bedeckt sehen; so gehören die Bewohner Europa's nur Einer Rasse an. Es hat, es hatte keine andere einheim mische Bewohner, als weiße Bolker \*)! Unterscheibet

<sup>\*)</sup> Die Bigeuner find Fremblinge; und in wie fern bie Caps

fich biefer Stamm ichon burch größere naturliche Unlagen? Sat er bereits durch biefe ben Borrang vor feinen farbigten Brubern? Gine |Frage, die wir physiologisch gar nicht; bie wir historisch nur mit Schuchternheit beantworten tonnen. Daß bie Berfchiebenheit ber Organis fation, bie wir in fo mancher Rudficht bei ber Berichiebenheit der Farben mahrnehmen, auch einen Ginfluß auf bie schnellere ober schwerere Entwickelung ber geiftigen Unlagen haben konne; - wer mag es gerabeweg leugnen? Aber wer kann auch bagegen biefen Ginfluß beweisen, bem es nicht gelingt, jenen geheimnifvollen Schleier zu heben, ber uns bas wechselseitige Band amilchen Korper und Geift verhüllt? Aber mahrscheinlich muffen wir es boch finden; benn wie febr wachst nicht biefe Wahrscheinlichkeit, fragen wir bie Geschichte um Rath? Der große Borfprung, ben die weißen Bolfer in allen Zeitaltern und Weltgegenben hatten, ift eine Thatfache, die fich nicht wegleugnen lagt. kann fagen: es war bie Folge außerer Umftanbe, bie fie mehr begunstigten. Aber war dies immer so? Und warum war bies immer fo? Weshalb ferner erreichten auch die dunkleren Bolker, die fich über die Barbarei erhoben, boch gewohnlich nur ihre Stuffe; auf ber ber Megypter wie der Mongole, ber Chinese wie ber Hindus fteben blieb? Warum blieben bei ihnen wieberum bie schwarzen binter ben braunen und gelben gurud? Wenn

pen zu der weißen oder gelben Raffe zu gablen find , tann zweifelhaft scheinen.

biese Ersahrungen allerdings uns geneigt machen mussen, bei einzelnen Zweigen unsers Geschlechts auch eine größere ober geringere Fähigkeit anzunehmen, so sollen sie beshalb weber eine absolute Unsähigkeit unserer bunkelern Brüber beweisen, noch als einzige Ursache geltend gemacht werden. Nur so viel soll damit gesagt seyn, daß die bisherigen Ersahrungen bei den Wölkern von heller Farbe auch eine größere Leichtigkeit der Entwickelung ihrer geistigen Anlagen zu deweisen scheinen; segnen wollen wir aber die Zeiten, welche diese Ersahrungen wisderlegen, welche uns kultivirte Regervölker zeigen werden.

Wie hoch ober gering aber auch biefer naturliche Vorrang ber Bewohner Europa's zu schäffen seyn mag, so ist es nicht zu verkennen, daß auch die physische Beschaffenheit dieses Welttheils eigenthumliche Vortheile barbietet, welche zu der Aufklarung jener Erscheinung gewiß nicht wenig beitragen.

Europa gebort fast ganz ber Nordlichen gemäßigten Bone an. Seine bebeutenbsten Länder liegen zwischen bem 40sten bis 60° N. B. In den nördlicher gelegenen erstirbt allmählich die Natur. So hat unser Welttheil also nirgends die üppige Fruchtbarkeit der tropischen Länder; allein auch kein so undankbares Klima, daß die Sorge für die bloße Erhaltung des Lebens die ganze Kraft des Menschen verschlänge. Europa erlaubt, wo nicht Lokalursachen hindernisse in den Weg legen, durchgehends den Ackerdau. Es ladet dazu ein; es zwingt

gewiffermaßen bazu; benn es paßt so wenig zum Sagerals zum hirtenleben. Saben gleich feine Bewohner auch zu gewissen Beiten ihre Wohnsite verandert; so waren fie boch nie eigentliche Nomaben. Sie wanderten um ju erobern, um andersmo fich nieberlaffen, wo Beute, wo großere Fruchtbarkeit locte. Nie lebte ein Europais fches Bolt unter Gezelten; bie malbbebedten Ebnen boten überfiuffig bas Bolg gu ben Butten bar; welche ber raubere Simmel erforberte. Gein Boben, fein Klima war gang bagu geeignet, ben Menfchen an eine regelmäßige Thatigkeit, bie Quelle alles Boblstanbes, zu Ronnte gleich Europa fich felber nur wenis ger ausgezeichneter Erzeugniffe rubmen; vielleicht teines einzigen, bas ihm ausschließenb eigen gewesen mare; mußten auch feine ebelften Probutte erft aus fernen ganbern babin verpflanzt werden; fo erzeugte boch auch eben biefes wiederum bie Nothwendigkeit, fie zu pflegen, fie zu ziehen. Go mußte fich bie Runft mit ber Natur verbinden; und eben biefe Berbindung ift bie Mutter ber fortschreitenben Bilbung unfere Geschlechts. Unstrengung erweitert ber Mensch ben Kreis seiner Ibeen nicht; aber freilich muß feine bloge Erhaltung auch nicht ben Gebrauch aller seiner Rrafte in Unspruch nehmen. Eine Fruchtbarkeit, binreichend bie Dube ber Arbeit ju lohnen, ift in Europa meift gleichmäßig vertheilt; es giebt keine große ganber ihrer ganglich beraubt; keine Sandwuften wie bie von Arabien und Afrita; und bie, ohnehin reich bewässerten, Steppen fangen erft in ben öftlichen ganbern an. Mäßige Berge unterbrechen gewöhnlich die Ebnen; wo man auch reiset, erblickt man ben lieblichen Wechsel zwischen Sohen und Schälern; und wenn die Natur nicht die üppige Pracht ber heißen Zone zeigt, so lohnt dafür ihr Erwachen im Frühling durch Reize, welche ber glänzenden Einförmigkeit der Tropensländer sehlen.

Ein ähnliches Klima ist zwar einem großen Theil bes mittlern Asiens mit Europa gemein; und man könnte fragen, weshalb benn nicht hier bieselben, sonbern bie entgegengesetzen Erscheinungen sich zeigen, wo die Hirtenvölker der Tartarei und Mongolei, so lange sie in ihren Ländern umberzogen, auch zu einem steten Stillstande genöthigt scheinen? Allein durch die Beschaffendeit seines Bodens, durch den Wechsel der Berge und Schnen, die Menge seiner schissten Flusse, und vor allem durch seine Kustenländer am Mittelmeer unterscheidet sich Europa von diesen Regionen so auffallend, daß die ähnliche Temperatur der Luft, ohnehin auch nicht völlig die gleiche unter gleichen Breitengraden, da Asien kälter ist, snicht die Grundlage der Vergleichung werden kann.

Aber lassen aus bieser physischen Berschiedenheit auch die moralischen Borzüge sich ableiten, welche die oben bemerkte bessere Einrichtung der häuslichen Gesellschaft herbeisührten? Mit ihr beginnt sofort gewissermaßen die Geschichte ber ersten Kultur unsers Welttheils; die Sage bat es nicht vergessen aufzubewahren, wie der Gründer

ber altesten Kolonie unter ben roben Bewohnern Attita's auch ber Stifter regelmäßiger Chen wurbe; unb wer kennt nicht schon aus Zacitus bie heilige Sitte unferer Germanischen Borfahren? Ift es nur bie Befchaffenheit bes Rlima's, welches beibe Geschlechter zugleich langfamer und mehr gleichzeitig reifen, und ein falteres Blut in ben Abern bes Mannes fliegen macht; ober ift es ein bem Europäer eingebrudtes feineres Gefühl, ein hoherer moralischer Abel, ber bas Berhaltnig beiber Geschlechter bestimmt? Wie bem auch seyn mag, wer fieht nicht bie entschiebene Wichtigkeit bavon ein? Jene, nicht niebergureißenbe Scheibemand, bie zwischen bem Drientalen und Occidentaler gezogen ift, ruht fie nicht hauptfachlich auf biefem Grunde? Und fann man es bezweifeln, bag biefe beffere bausliche Berfaffung auch bie Bebingung mar, unter ber bie Fortschritte unserer offentlichen Berfaffungen nur moglich wurden? Denn mit Buversicht wiederholen wir hier die schon früher gemachte Bemerkung \*): kein polygamisches Bolk hat je eine freie und wohlgeordnete Berfaffung errungen.

Mögen nun biese Ursachen allein, ober mögen noch andere außer ihnen (wer wird das leugnen?) den Europaern ihr Uebergewicht verschafft haben; so ist doch so viel gewiß: ganz Europa barf jest dieses Uebergewichts sich rühmen. Singen auch die Bolker des Sudens denen des Nordens voran; irrten auch diese noch als Bar-

<sup>1) 3</sup>been 2c. B. I. S. 72.

baren in ihren Wälbern umher, als jene schon ihre Reise erhalten hatten, — so holten sie boch das Versäumte nach. Auch ihre Zeit kam; selbst die Zeit, wo sie mit gerechtem Selbstgefühl auf ihre südlichen Brüder herabblicken konnten. Dies führt uns von selbst auf die wichtigen Verschiedenheiten, welche dem Norden und dem Süden dieses Welttheils eigen sind.

Durch eine Bergkette, bie, wenn fie auch manche Urme nach Suben und nach Norben ausstreckt, boch ibrer Sauptrichtung nach von Weften nach Often giebt, (man hielt fie bisher, fo lange fie noch nicht gemeffen waren, für bie hochste ber alten Welt,) bie Rette ber MIpen, im Beften durch die Sevennergebirge mit ben Pyrenden zusammenhangend; im Often fich in ben Rarpathen und bem Balkan bis zu ben Ufern bes schwarzen Meers verlangernd; theilt biesen Welttheil in zwei febr ungleiche Balften, die fubliche und nordliche. bert bie brei nach Guben bervorragenden Salbinfeln, bie ber Pyrenaen, Italiens und Griechenlands, mit ber Subfufte Frankreichs und Deutschlands, von bem großen Rontinent Europa's ab, ber im Norben bis uber ben Polarfreis fich hinaufzieht. Diefe lettere, bei weitem aroffere, Balfte enthalt fast alle Sauptstrome biefes Belttheils; ber Ebro bagegen, die Rhone und ber Do, find bie einzigen von einiger Bebeutung fur bie Schifffahrt, bie ihre Gemaffer bem Mittelmeer guführen. Reine andere Bergkette unferer Erbe ift fur Die Geschichte unfers Geschlechts fo michtig gemefen, als bie Rette ber

Eine lange Reihe von Jahrhunderten fonderte fie gleichsam zwei Welten von einander ab; unter bem Griechischen und Besperischen Simmel hatten fich fcon lange bie Knospen ber Rultur entfaltet, als noch in ben Balbern bes Rorbens gerftreute Stamme von Barbaren umberirrten. Wie gang anders wurde wohl bie Geschichte Europa's lauten, goge fich bie Band ber MIpen ftatt nahe am Mittelmeer an ben Ufern ber Norbfee her? Beniger wichtig icheint biefe Grengicheibung freilich in unferer Beit, ber unternehmende Beift bes Europäers bahnte fich ben Weg über bie Alpen, wie er fich ben Weg uber ben Ocean gebahnt hat; aber entscheibend wichtig ift fie fur ben Beitraum ber uns beschäftigt, fur bas Alterthum. Physisch, moralisch, politisch getrennt blieben bamals ber Guben und Rorben; lange blieb jene Rette bie wohlthatige Schutwehr bes einen gegen ben andern; und wenn gleich Cafar, endlich biese Schranken burchbrechenb, in etwas bie politischen Grenzen verrudte; - wie scharf spricht fich boch biefer Unterschied nicht fortbauernd aus, in bem Romischen und Nichtromischen Europa?

So bleibt es alfo nur ber Suben unsers Welttheils, ber uns in ben gegenwartigen Untersuchungen beschäftigen kann. War er in seinem Umfange beschränkt, schien er kaum Plat fur machtige Nationen barzubieten, so gab ihm Klima und Lage bafur hinreichenben Ersat. Wer von ben Sohnen bes Norbens stieg je an ber Subseite ber Alpen herab, und wurde nicht ergriffen von

bem Gefühl ber neuen Ratur bie ihn umgab? ichonere Blau bes Besperischen und Bellenischen Simmels, jene lauern Bufte, jene fanftern Formen ber Sebirge, jene Pracht ber Kelsengestade und ber Inseln, jenes Dunkel ber Balber, prangend mit goldenen Fruchten, - leben fie etwa blos in ben Liebern ber Dichter? Benn gleich inoch fern von ben tropischen ganbern, erwacht boch hier gleichsam bie Ahnbung von ihnen. Schon wachst in Unteritalien bie Aloë wild; schon gebeiht in Sicilien bas Buderrohr; von bem Gipfel bes Aetna herunter erblickt man ichon bie Kelseninsel Malta, wo Die Dattelpalme reift; und in blauer Ferne selbst bes naben Ufrika's Ruften \*)! Nirgends erscheint bier bie Natur in ber Ginformigkeit, welche in ben Balbern und Cbnen bes Norbens fo lange ben Geift ber Bolfer beschrankte. In allen biefen ganbern ein fteter Bechfel magiger Gebirge, mit lieblichen Thalern und Rlachen, über welche Pomona ihre schönften Segnungen ausgoß. Giebt auch ber befchrankte Umfang ber ganber keinen großen und ichiffbaren Stromen Raum, welchen Erfat geben bafut bie ausgebehnten buchtenreichen Ruften? Das Mittelmeer gehort bem Guben von Europa an; und burch bas Mittelmeer murben bie Bolfer bes Occibents querft mas fie geworben finb. Man laffe eine Steppe feinen Raum ausfüllen: und wir waren noch herumirrenbe Zartaren und Mongolen, wie jene Romaben von Mittelafien es blieben.

<sup>\*)</sup> Bartel's Reife burch Sicilien B. II. S. 338 : 340.

## 14 Allgemeine Borerinnerungen.

Von ben Rölfern bes Subens können nur brei uns beschäftigen: Griechen, Macedonier, und Italiens Bewohner. Wir nannten sie in der Ordnung, in welcher sie als hervorragende Nationen, wenn gleich auf verschiedene Weise, in der Geschichte auftreten. Dieselbe Ordnung werden wir in ihrer Darstellung befolgen.

# Griech en.

In der grauen Dellas heil'ge Raume Sollst du slüchten aus der Zeiten Drang. Freiheit lebt nicht blos im Reich der Träume, Und das Schöne blüht dort im Gesang!

## Erfter Abschnitt.

Geographifche Unfict Griedenlanbe.

Wer auch nichts von ber Geschichte ber Griechen wußte, wurde nach einem aufmertfamen Blid auf bie Charte bennoch taum in Zweifel bleiben konnen, bag ihr Land burch feine Lage bas von ber Ratur am meiften begunftigte von Europa fen. Es ift bas fublichfte biefes Belttheils. Das Borgebirge Tanarium, in bem es enbigt, liegt mit bem berühmten Felfen von Ralpe faft genau unter berfelbigen Breite; feine Morbgrenze aber fällt noch etwas sublicher als Mabrit. So behnt es fich von jenem Borgebirge bis zu bem Olymp und ben Rambunischen Bergen, bie es von Macebonien trennen, beinahe 50 Meilen von Guben nach Norben aus \*). Sein öftlichster Punkt ift bas Borgebirge Sunium in Utifa; von ba beträgt bie größte Breite bis zu bem von Leukas im Beften kaum 36 Meilen. Die Große ber Nation und ber Reichthum ihrer Thaten verführt

<sup>\*)</sup> Bon 36 1/2 bis 40° R. B. Perren's hift. Schrift. Eb. 45.

leicht zu bem Irrthum, sich auch ihr Land groß zu benken. Wolkte man aber auch die sämmtlichen Inseln dinzurechnen, so würde doch sein Flächeninhalt noch um mehr wie ein Drittheil kleiner seyn, als der von Portugal. Aber welche Vortheile hatte es nicht vor der Iberischen Halbinsel durch seine Lage voraus? Wenn diese, nach den Begriffen des Alterthums, an das Westliche Ende der Welt, wie das ferne Serika an das Vestliche, versetzt war, so sand sich Griechenland gleichsam in der Mitte der kultivirtesten Länder dreier Welttheile. Eine kurze Uedersahrt trennte es von Italien; nach Aegypten, Vorderassen und Phonicien schien der Weg, wenn auch etwas länger, doch nicht gesahrvoller zu seyn.

Die Natur selber machte bei diesem Lande von so mäßigem Umfange die geographische Abtheilung; indem sie es in die Halbinsel des Peloponneses, und das seste Land; und dieses wiederum durch eine Bergkette, welche es quer durchstreicht, die des Deta, in eine sast gleiche südliche und nördliche Hälste theilt. Allenthalben aber wechseln in demselben Anhöhen mit Thälern und fruchtbaren Ebnen: und wenn man dei einem so beschränkten Umfange keine große Flüsse sindet, (der Peneus und Achelous sind die einzigen etwas beträchtlichen;) so geben die so ausgedehnten Küsten, allenthalben überstüssig mit Buchten, Ansahrten, und von der Natur selber bereiteten Häsen versehen, dasur mehr als hinreichenden Ersat.

Die Halbinsel bes Pelops, bem Helden zu Ehren so genannt, ber nicht den Krieg, sondern die Geschenke des Friedens aus Vorberasien dahin gebracht haben soll, bem Umfange nach ungefähr Sicilien gleich, bildet den sud-

lichsten Theil \*). Sie besteht aus einem boben Bergruden in ihrer Mitte, ber mehrere Urme, jum Theil bis ans Meer, ausschickt, zwischen benen aber fruchtbare Ebnen, reich bemaffert von einer Menge Fluffe, welche in allen Richtungen von bem Gebirge herunter ftromen, fich ausbehnen. Dieg bobe Binnenland, bas nirgend bie Ufer berührt, ift bas in ber Sage ber Dichter fo gefeierte Arfabien. Gein bochfter Ruden, bas Gebirge Cyllene, erhebt fich nach Strabo 15 bis 20 Stabien über bas Meer \*#). Die Natur hat bieg gand zum Birtenleben bestimmt. "Die Matten und Biefen find felbft im Sommer grun und unverfengt; benn ber Schatten und die Reuchtigkeit erhalten fie. Das Band fieht ber Schweiz ahnlich; auch glichen bie Arkadier in Mandem biefen Alpenbewohnern. Liebe gur Freiheit, und bennoch Liebe zum Gelbe; wo es Gelb gab, ba maren Arfabische Soldlinge. Doch ift es vorzüglich die westliche Salfte Urkabiens, wo Pan Die Birtenflote erfant, Die ben Ramen eines Sirtenlandes verbient. Ungablige Bade, einer lieblicher als ber andere, ergießen fich bier, balb rauschend balb murmelnb, von ben Bergen berab. Die Begetation ift reich und prachtig; überall Frische und Rublung. Gine Schaafheerbe folgt hier ber anbern, bis

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Charte bes Peloponneses von H Prof. G. Otfr. Muller, auf ber sowohl die Gebirge, als die verschiedenen Gebiete mit kritischer Genauigkeit angegeben find.

<sup>\*\*)</sup> Strabo 1. VIII. p. 595. ed. Casaub. 1707. Das Schmans tenbe ber Angabe zeigt, wie ungewiß fie ift.

man bem rauhen Tangetus sich nahert; wo biese mit zahlreichen Heerden von Ziegen wechseln" \*). Die Bewohner Arkadiens, dem Hirtenleben ergeben, zogen daher lange den Aufenthalt in offenen Orten dem in Städten vor, und als einige unter diesen, besonders Tegea und Mantinea, sich hoben, untergruben die Streitigkeiten zwischen ihnen die Ruhe und die Freiheit des Volks. Das Griechische Hirtenleben, wenn gleich von Dichtern verschönert, verrieth doch in so fern seinen Ursprung, daß es unter einem Volke entstand, daß nicht als Nomaden umherzog, sondern seise Wohnsitze hatte.

Um Arkabien herum lagen sieben Sanbschaften, fast alle von Flussen burchströmt, die sich von seinen Sohen herunter ergossen. Im Suden das Helbenland Latonien; rauh und gebirgigt; aber doch stark bevölkert; so daß es einst gegen 100 Städte oder Ortschaften gehabt haben soll\*\*). Es ward vom Eurotas bewässert; dem klatsen und reinsten aller Griechischen Flusse \*\*\*), det, aus Arkadien kommend, mehrere kleinere in sich aufnahm. An seinen Ufern lag Sparta; herrschend über das Land; ohne Mauern, ohne Thore; nur durch seine Manner beschützt. Sie gehörte zu den größern, aber ungeachtet des Markts, des Theaters, und mehrere

<sup>\*)</sup> Bartholby Brudftude jur nabern Renntniß Griedenlands S. 239. 241.

<sup>\*\*)</sup> Die Ramen von 67 hat Manfo aufgezählt: Sparta, I, 2. S. 15. Und boch war Lakonien nicht viel größer, als bas vormalige Gebiet ber Reichöftabt Rurnberg.

<sup>\*\*\*)</sup> Bartholby Brudftude zc. S. 228.

Tempel, welche Pausanias aufzählt \*), nicht zu ben prächtigen Städten Griechenlands. Die Denkmähler gefallener Helben \*\*) machten ben Hauptschmuck der User des lorbeerbedecken \*\*\*) Eurota's aus. Aber alle diese Monumente sind dahin; sogar der Ort ist streitig, wo das alte Sparta stand. Man sah sonst das neuere Missitra dasur an; man kam von dieser Meinung zurück; ein neuerer Reisender glaubt etwa eine Stunde süddstlich von da, bei dem verfallenen Mogula die Spuren des alten Theaters und einiger Tempel entdeckt zu haben †).

- ' ') Pausan. III. p. 240. ed. Kuhn.
  - \*\*) Man sehe bas lange Berzeichnis bavon bei Pausan. p. 240. 243 etc.
  - \*\*\*) Auch noch jest past bieser Beiname; Pouqueville Voyage I. p. 189.
  - t) Man sehe Chatsaubriand Itineraire de Paris à Jerusalem I. p. 25. herr Shat. machte ben Weg von Mistra nach Mogula, bei Palaiochoros, zwar in Einer Stunde; aber zu Pferde und in Gallop. Jene Entbedungen sind zwar hrn. Ch. eigen; daß jedoch auch andere vor ihm bei Palaiochoros die Lage des alten Sparta vermuthet hatten, bemerkt er selbst. Die große Unsicherheit des Reisens im Pelopoanes erschwert hier die Untersuchungen. Jedoch hat seit der Erscheinung der ersten Ausgade dieses Abeils die Topographie der halbinsel durch Sir William Goll ltinerary of the Morea, being a description of the routs of that peninsula, London 1817 with a chart hinreichende Austlärungen erhalten. Rach ihm sind die Entsernungen im Tert angegeben. Die von Mistra oder Mistra bis Sparta beträgt nach ihm 52 Minuten. Die Stadt lag auf

Nur etwa eine Meile entfernt lag Amykla, berühmt durch das Drakel des Apollo, von dessen Heiligthum aber keine Spur mehr vorhanden ist; und ein Weg von fünf Meilen sührte von Sparta nach Gythium, seinem Hafen; seitdem es, sich selbst verkennend, eine Flotte erbaute. Im Westen und Norden umgab Lakonien der hohe Laygetus; der es von den fruchtbaren Ebnen Messeniens trennte. Schon früh ward dieses Land die Beute von Sparta \*), bessen Gebiet, seitdem verdoppelt, leicht das größte aller Griechischen Städte ward. Aber nach langem und sichern Besig ward doch endlich Messenien gerächt, als Spaminondas, sein Wiederhersteller, die Macht des gedemüthigten Sparta's brach.

Eine Landzunge von Argos, ber Hauptstadt, Argolis genannt, geht von Arkadien aus in subofilicher Richtung zwolf Meilen weit ins Meer herein, wo sie mit bem Borgebirge Skyllaum sich endigt. Biele und große Erinnerungen rief diese Landschaft aus den Helbenzeiten ins Gebächtniß zurud; und die Ueberbleibsel jener altesten Baukunft, der sogenannten cyklopischen Mauern, die hier an mehreren Orten, wo die altesten Stadte standen, sich sinden, vergegenwartigen sie noch jeho. Hier lag Tirpns; von wo Herkules auszog, seine Arbeiten zu bestehn, hier Mycena, der Wohnsit Agamemnons, des machtigsten und ungludlichsten Herre

Sugeln; und scheint etwa Eine E. Meile lang gewesen zu senn. Goll p. 222.

<sup>\*)</sup> Durch ben zweiten Meffenischen Rrieg, ber 668 vor Chr. enbete.

schers; hier Nemea, burch bie Spiete, Poseibon zu Cheren gefeiert, berühmt. Aber ber Ruhm ber Vorzeit scheint Argos nicht begeistert zu haben. Kein Ahemisstokes, kein Agesilaus wird unter seinen Bürgern genannt; und, im Besit keines unbedeutenden Gebiets, (zwar nicht die ganze aber die größere Bestliche Hälfte ber Landschaft war ihm unterworfen; während im Süben Epidaurus und Trözen unabhängig blieben;) erhob es sich dennoch nicht nur niemals in den Rang der ersten Staaten Griechenlands, sondern ward vielmehr nur das Spielwerk der auswärtigen Politik.

An ber Bestseite bes Peloponneses lag Elis, bas beilige ganb. Seine Ausbehnung von Guben nach Norben, in fo fern man bie subliche kleine ganbichaft Eriphylien mit bagu rechnete, betrug zwolf Meilen; bie Breite, wo fie am größten war, nicht uber bie Balfte. Mebrere Fluffe, von ben Arkabifchen Gebirgen herunterfommend, bemafferten feine fruchtbaren Chnen; unter ihnen ber Alpheus, an Große wie an Ruhm ber erfte; ba er Olympia's Sclbenfpiele an feinen Ufern fab. Seine Quellen fanben fich unweit benen bes Eurotas; wie biefer, fich nach Guben wenbend, bas gand bes Rrieges burchstromte, fo jener , nach Beften , bas bes Friedens. Denn bier, in bem Beus geweihten gande, wo die Nation ber Hellenen in festlichem Glanze sich zeigend, als Gin Bolk fich begrußte, follte auch keine blutige gehbe ben Boben entweihen. Durchziehen konnten Ariegerschaaren bas beilige gand, aber mit abgelegten Baffen; erft bei bem Mustritt erhielten fie fie wieber \*).

<sup>\*)</sup> Strab. VIII. p. 548. Phibon von Argos war ber erfte

Freilich beschränkte sich bas, was allgemeine Regel seyn sollte, nachmals auf die Zeit der Olympischen Spiele; aber unverletzt blieben doch, auch in den folgenden Kriegen, seine Kunstschätze und Heiligthumer; und lange hatte unter ihrem Schutz sich Elis eines wohlthätigen Friedens zu erfreuen gehabt.

Die Landschaft Elis umfaßte die drei Abtheilungen: das waldigte Triphylia im Suben, wo dasjenige Pylus lag, das, nach Strabo's Urtheil, vor seinen beiden Namensgenannten auf den Ruhm Anspruch machen konnte, einst von Nestor beherrscht zu seyn \*). Das tiese Elis im Norden; eine Thalebne von den rauhen Gebirgen Pholoë und Stollis eingeschlossen, beides Arme des Arkadischen. Erymanthus, und von dem Selleis und Elischen Peneus bewässert, an dessen Ufern die Stadt lag, welche der ganzen Landschaft den Namen lieh, wie sie die ganze beherrschte; denn das Gebiet der Elier, auch Pisatis und Triphylia umfassen, ging bis zu den

ber burch einen Einfall biese Beiligkeit verlette, um sich bie haltung ber Olympischen Spiele zuzueignen; (um 900 v. Chr.) boch kann bieß nur vorübergehend gewesen seyn, benn noch als bie Stabt Elis erbaut warb, (um 477 v. Chr.) warb sie, im Vertrauen auf jene heiligkeit, mit keinen Mauern umgeben; Strab. L. c. Erst seit bem Peloponnessschen Kriege scheint mit so vielen andern religiössen Ibeen auch biese erstorben zu seyn.

\*) Strab. VIII. p. 539. Die beiben anbern lagen bas eine in bem norblichen Glis, bas andere in Meffene.

Grenzen Deffeniens \*). Die mittlere ganbichaft, Difatis, von ber Stadt Pifa fo genannt, mar bie wichtigfte von allen; weil sie Olympia enthielt. Bon Glis führte ein boppelter Beg babin, einer bem Meer naber burch bie Ebne, ein andrer burch bas Gebirg; bie Entfernung betrug 7 bis 8 Meilen \*\*). Der Nahme Olympia bezeichnet bie Gegend nabe bei ber Stadt Pifa \*\*\*), welde ichon in Strabo's Beitalter nicht mehr vorhanden war, wo jebes funfte Sahr jene berühmten Spiele gefeiert murben, welche nach ber Besiegung ber Pisaer bie Elier einzurichten hatten; und unter ihrem Borfit gehalten wurden. Wenn ihnen biefes Borrecht gleichsam ihre gange Wichtigkeit in ben Augen ber Griechen gab; wenn baburch ihr gand ber gemeinschaftliche Mittelpunkt; wenn es in Rudficht ber Runft, und felbst vielleicht bes Reichthums, bas erfte in Griechenland murbe; wenn an ben Tempel bes Olympischen Jupiters und an feine Feste ihre Sicherheit, ihre Wohlhabenheit, ihr Ruhm, ja gemiffermaßen ihre Fortbauer gefnupft mar; - burfen wir uns munbern, menn kein Opfer ihnen ju groß buntte, wodurch Olympia verrherrlicht ward? Unmittelbar an ben Ufern bes Alpheus ftand hier ber heilige Sann Altis

<sup>\*)</sup> Wie es burch Gulfe ber Spartaner bis bahin fen ausgebehnt worden, erzähkt Straho VIII. p. 548.

<sup>\*\*)</sup> Rach Strabo 1. c. 300 Stabien.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ift nicht ganz genau gesprochen, wenn Barthelemy IV. p. 207. Pifa und Olympia für Eine Stabt nimmt. Pifa lag freilich nur 6 Stabien (ober eine Biertelstunde) von bem Tempel, Schol. Pind. ad Ol. X, 55. Eine Stabt Olympia wird aber meines Biffens nicht erwähnt.

genannt, aus Delbäumen und Platanen, mit einer Mauer eingefaßt; ein Heiligthum ber Kunst, wie es die Welt nicht wieder gesehen hat. Denn was sind alle unste Museen und Kunstkabinette gegen diesen einzigen Platz? In seinem Innern erhob sich der Nationaltempel der Hellenen, der des Olympischen Tupiters \*); mit der Colossalstatue des Gottes, Phidias Meisterstück. Rein andres Kunstwerk des Alterthums ist so einstimmig selbst damals für das erste anerkannt worden, als noch alle Kunstschöpfungen des griechischen Genius vorhanden waren; können wir anstehen, es als das erste aller bekannten Kunstwerke zu nennen? Ausser diesem Tempel enthielt der Hain noch den der Juno, der Lucina, das Theater, und das Prytaneum; gleich vor oder noch in demsselben \*\*) aber war das Stadium und die große Rennseleichen \*\*) aber war das Stadium und die große Rennseleichen \*\*

<sup>\*)</sup> Der Tempel bes Jupiter Olympius, von den Eliern in Perikles Zeitalter erbaut, hatte fast dieselben Maaße mit dem Parthenon in Athen; 230 Fuß känge, 95 Breite, und 68 Fuß hohe. Der sigende Jupiterkoloß, nach Strado fast an die Decke des Tempels stoßend, foll 60 Fuß hoch gewesen senn. Man vergleiche: Wölkel über den großen Tempel und die Statue des Jupiters in Olympia, 1794.

<sup>\*\*)</sup> Rach Strabo in der Altis: nach Barthelemy vor bersetben. Ueber das Lotal des alten Olympia sind wir noch sehr
im Dunkeln. Der einzige neuere Reisende, der es genau
untersuchte, (was Chanbler sagt, ist unbedeutend) ist Hr.
Fauvel. Aber sein, dem Rationalinstitut vorgelegter,
Precis de ses voyages dans le continent de la Grece etc.
ist mir nur aus der kurzen Rotiz davon in Millin Magazin Eucyclop. 1802. T. II. bekannt. Er sand, wie es

bahn, ober ber hippobromus. Der ganze Balb mar mit Dentmablern und Statuen angefüllt; Gottern, Belben und Siegern, gefett. Paufanias ermabnt über 230 ber lettern, von Jupiter allein beschreibt er 23 Statuen #); großentheils Werke ber erften Runftler; (wie batte bier, wo ichon bas Mittelmäßige verächtlich warb, bas Schlechte Plat finden konnen)? Roch Plinius schätt bie Babl fammtlicher Statuen in feinen Beiten auf Dazu tamen bie Schatfammern breitausend \*\*). (Inoavpoi) welche die Frommigkeit ober die Gitelkeit fo vieler Stabte, bie Paufanias aufzählt \*\*\*), in reichen Beihgeschenken bier errichtet batte. Es war ein erlaubtes Selbstgefuhl, mit bem ber Bellene fein Dlympia verließ. Mit Recht konnte er fich fagen, er habe bas Berrlichfte ber Erbe gesehen; und bieg Berrlichfte, nicht von Rremben verfertigt, ober aus ber Frembe geraubt, war zugleich bas Werk und bas Eigenthum feiner Nation.

Die Canbschaft Elis dankte ihre Ruhe dem Schute ter Gotter; das nordlich daran stoßende Achaja der Reisheit der Menschen. Einst von Joniern bewohnt, hatte dieß Kustenland den Nahmen Jonien getragen; der auch nachmals dem benachbarten Meere, an der

hier heißt, nicht nur die Ueberbleibsel bes Jupitertempels, sondern auch bes hippodromus wieder.

<sup>\*)</sup> So viele hat Pausan. V. p. 434 etc. aufgezählt und befchrieben. Unter ihnen ein Kolof von Bronze 27 Fuß hoch.

<sup>\*\*)</sup> Plin. Hist. Nat. XXXIV, 17. Cben fo viele in Athen, Delphi und Rhodus.

<sup>\*\*\*)</sup> Pausan. VI. p. 497 etc.

Beftfeite Gricchenlands, eigen blieb. Aber bei bem Sturm ber Dorischen Bolferwanderung hatte es biese ältern Bewohner mit Achaern vertauscht \*). bewassert von einer Menge Bergfluffe, bie, noch von bem hoben Ruden ber Arkabischen Gebirge herunterkommend, burch feine Felber fich manben, gehorte in Rud. ficht feines Umfanges, feiner Fruchtbarkeit, feiner Bevolferung, zu ben mittlern Canbichaften Griechenlanbe. Character feiner Bewohner ftimmte bamit überein. Sie firebten nicht nach Bergroßerung, nicht nach auswartigem Ginfluß. Weber große Beerführer noch große Dichter verherrlichten ibren Namen. Aber Eins batten fie: gute Gefete. 3molf Stabte \*\*), jebe mit ihrem fleinen Gebiet, in ihren innern Angelegenheiten unabhangig, bilbeten einen Berein, ber unter bem Namen eines Achaischen Bundes schon sehr alt Vollige Gleichheit unter einander mar die Grundlage beffelben; feine Anmagung eines Principats von einzelnen! Beld' ein Beispiel fur bas übrige Griechenland, hatte biefes es fassen konnen ober wollen! Go lebten fie lange fort in glucklicher Rube; ohne Theilnahme an ben Kriegen ber Ihr Band lag Niemand im Bege, locte Niemand; felbst im Peloponnefischen Rriege blieben die Uchaer anfangs neutral \*\*\*). Die Macedonische Berrschaft lofete endlich auch biefes Band auf, und begunftigte, um fich ihrer als Werkzeuge zu bebienen, einzelne

<sup>\*)</sup> Bereits um 1100 v. Chr.

<sup>\*\*)</sup> Dyme und Patra waren die vorzäglichsten; Selice warb vom Meer verschlungen.

<sup>\*\*\*)</sup> Thucyd. II, 9.

Tyrannen. Die Zeiten sollten kommen, wo die Nemesis waltete! Der Achaische Bund ward erneuert, vergrößert, und machte den Macedonischen herrschern die meisten Sorgen.

Das kleine Gebiet ber Stadt Sicyon, (nachmals bem Achaischen Bunde angehörend), trennte Achaia von dem von Kori'nth. Seinem Umfange nach gehörte bieser Staat zu ben kleinsten Griechenlands; aber die Bichtigkeit eines Handelstaats hangt nicht ab von dem Umfange seines Gebiets. Venedig war am blühendsten und mächtigsten als es noch keine Quadratmeile auf dem sessen Btaliens besaß. Das reiche Korinth, über eine Meile im Umfange haltend, breitete sich aus an dem Fuße eines hohen und steilen Bergs, auf dem seine Burg lag. Es gab schwerlich einen festern Platz in Griechenland, so wie vielleicht keinen, der eine so prachtvolle Aussicht gewährte als Acrokorinthos \*). Zu den

\*) Man sehe Strabo p. 261. Bon neuern Reisenben waren Spon und Wehler oben 1676. Rach Chateausbrianb I, 36. ift schon die Aussicht am Zuß der Citabelle bezaubernd. Wenn sie das noch jest ist, was muß sie einst gewesen seyn! Die neuesten Rachrichten darüber verdanken wir h. Clarke (Travels T. II. §. 5. p. 745 etc.) so wie über die wenigen noch vorhandenen Ruinen, und die ganze Umgegend von Korinth; besonders den Isthmus. Auch er und seine Geschrten dursten nicht in die Citabelle; doch erhielten sie die Erlaubniß, den Felsen zu ersteigen auf dem sie liegt; "der so fest wie Sibraltar werden könnte." Man erreichte die Sohe vor Sonnenuntergang: "eine prachtvollere Aussicht giedt es nirgends in Europa." Sie reichte die zu der Burg von Athen. Travels 11, p. 749.

Füßen übersah man die gewerbvolle und kunstliebende Stadt und ihr Gebiet, mit ihren Tempeln, ihren Theatern, und ihren Wasserleitungen \*). Ihre beiden Hafen Lechaeum am westlichen, Cenchreae am östlichen Meerbusen, angefüllt mit Schiffen, und diese Meerbusen selbst, mit dem Isthmus zwischen ihnen, waren im Sessicht. Ienseit ragten noch in blauer Ferne die Gipfel des Helison und selbst des Parnassus hervor; und ein scharses Auge mochte sogar noch auf der östlichen Seite die Burg von Athen erblicken. Welche Bilder, welche Gesühle ruft diese Aussicht hervor! Bis jeht hauseten dort Barbaren, die auch nicht einmal den Genuß derselben gestatteten. Kein Fremder durste unter der Türksischen Herrschaft die Burg von Korinth besteigen.

Ueber die Landenge des Peloponneses, von den Griechen meist schlechtweg der Isthmus genannt, (lange kannten sie keinen andern;) kam man nach dem eigentlichen Hellas. Die subliche Hälfte besselben, die zu der Rette des Deta, zersiel in acht, oder wenn man das doppelte Lokis zwiesach zählt, in neun Landschaften, welche Bahl ihren mäßigen Umfang schon im voraus anzeigt. Gleich am Isthmus, auf dem in einem Fichtenhain der Tempel des Neptuns lag, neben welchem sich Griechenland zu den Isthmischen Spielen versammelte, (noch jeht sieht man seine Ueberbleibsel, so wie die des

<sup>\*)</sup> Korinth ift felbst bei Dichtern berühmt wegen seiner reichen Bewässerung; man sehe Euripibes bei Strabo 1. c. Die vielen Tempel und Bafferleitungen gabtt Paufanias auf, II, 117 2c.

Stadium und bes Theaters \*);) begann bas kleine, aber fruchtbare, Gebiet von Megara \*\*); burch welches langs bem hoben Felsengestabe, wo einst ber Rauber Skiron sein Handwerk getrieben haben sollte, ber Weg nach bem von den Gottern geliebten Attika führte \*\*\*).

Eine Landzunge oder Halbinsel, welche, ber von Argolis' gegenüber, gegen vierzehn Meilen in südöstlicher Richtung sich in das Aegeische Meer erstreckt, bildet diese Landschaft †). Wo sie mit dem sesten Lande zusammenhängt, mag ihre größte Breite sechs Meilen betragen; aber immer sich mehr abspitzend, endigt sie in dem hohen Vorgebirge Sunium; von welchem herunter ein Tempel der Minerva dem vom Meer ankommenden Fremdling schon von weiten das von der Göttin des Muths und der Weisheit beschützte Land verfündete. Nicht mit üppiger Fruchtbarkeit war es von den Olympiern ausgestattet worden; nie brachte es so viel Getreide hervor, als seine Bewohner bedurften; wosür wesder der Honig des Hymettus, noch der Marmor des Pentelischen Gebirgs, noch selbst die Silbergruben auf

<sup>\*)</sup> Clarke travels II, p. 752. Celbft bas heilige Fichtens geholz hat fich noch erhalten, aus bem nach Paufania bie Siegertranze genommen wurden.

<sup>\*\*)</sup> So wie auch bas von Korinth nicht über zwei Meilen lang und breit.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine genaue Beschreibung bieses merkwürdigen, auch jest gefährlichen Weges, (noch ift ein Theil ber alten gepflafters ten Strafe vorhanden,) giebt Clarke 1. c. p. 764,

<sup>†)</sup> Man vergleiche auch über Attika die kritische Charte vom frn. Prof. Otfe. Müller.

Laurium hatten Erfat geben tonnen. Aber ber Delbau, fein Runftfleiß, und bie Benutung ber Lage feines Lanbes zum auswärtigen Verkehr, gaben bem genugfamen Bolfe mas es bedurfte, und noch etwas mehr; weil fein Sanbelszwang seiner Thatigfeit Reffeln anlegte. bie ganze gandschaft ift mit Bergen angefullt; freilich von mäßiger Sohe und mit buftenben Rrautern bebeckt; aber fteinigt und ohne Geholze. Bunberbar ichen aber find ihre Formen; hell wie Kroftall und lieblichen Geschmads bie Baffer bes Bliffus, Cephiffus, und anberer Aluffe ober vielmehr Bache, die von ihnen herunterftromen; und die fast beständige Rlarbeit ber Luft, die ben Gebauben wie ben Gebirgen ganz eigene Tinten leiht \*), eroffnet eine Aussicht, die taum die Ferne beschrankt. "Denn ohne 3weifel, (fagt ein neuerer Reisenber) \*\*), ift hier bas gesundefte, bas reinfte und milbefte Rlima von Griechenland; wie schon Euripides \*\*\*) finat:

Sanft und milb ift uni're Luft; ber Frost Des Winters nie zu streng, noch brückenb Phobbus Strahl; Und ohne Reiz für uns ber herrlichste Genuß Den Asiens Gesilb' und Hellas Reichthum beut.

<sup>\*)</sup> Man sehe hierüber bie Bemerkungen von Chatoaubriand Itineraire à Jerusalem I, p. 191. Den unbeschreiblichen Einbruck, ben, vor Allen in der Beleuchtung der Abendsfonne, die Uebersicht der Ebne von Athen und ihrer Denkmähler von einer der benachbarten Anhöhen macht, schilbert Clarks travels etc. II. p. 782, mit nicht geringerm Entzäcken.

<sup>\*\*)</sup> Bartholby Bruchftude 2c. S. 214.

<sup>\*\*\*)</sup> Euripid. in Erechtheo. fr. I, v. 15 etc.

Wo aber die Berge sich öffnen, und mäßigen Ebnen Platz lassen, da bedecken unabsehdare Wälder von Delbäumen auch noch jetzt den Boden. "Schöner sieht man sie nirgends; kaum lassen sich die von Palermo oder auf der Riviera von Genua mit diesen unsterdlichen vergleichen; die mit immer verjüngter Kraft seit Jahrhunderten Zweige und Sprößlinge trieben" \*). Einst beschatteten sie die heilige Straße, und die Gärten der Akademie; und wenn die Göttin selbst, wie ihre Schüsler, hier nicht mehr weilt, so hinterließ sie doch der Nachwelt das erste der Geschenke, das sie ihrem Liebslingsvolke machte.

Wer, von Korinth und Megara her kommend, über ben Isthmus nach Attika zog, erreichte etwa zwei Meilen von ber zuleht genannten Stadt, bas heilige Eleusis. Ihre Heiligthumer allein hatten seine Ginwohner sich vorbehalten, als sie sich Athen unterwarsen \*\*); und so wurden die geheimnisvollen Feste ber Demeter hier sortbauernd in ihrem Tempel geseiert. Von hier sührte, in einer sast gleichen Weite, der heilige Weg nach der Pallasbeschützen Stadt.

- \*) Bartholby Bruchftude 2c. S. 220. Daffelbe bestätigt Clarko II. p. 783. Man gab ihm bie Zahl ber Delbaume hier auf 40,000 an.
- \*\*) Pausan. I. p. 92. Richt blos die Ruinen bes Tempels find noch vorhanden, sondern auch die Rolossal-Statue der Geres, die durch Clarke und seine Begleiter nach England geschaft ift (Travels II. p. 786.); unbekummert um die Trauer der Einwohner, die sie als ihre Schubeilige bestrachteten.

Athen lag in einer Chne, bie nach Gubweften bin bis ju bem Meer und ju ben Safen etwa eine Meile weit fich ausbehnte, nach ber anbern Seite aber von Bergen eingeschloffen mar. Die Ebne felbft aber murbe von mehrern Felfenhugeln unterbrochen. Der größte und hochste von biesen trug die Burg ober Afropolis, nach ihrem Erbauer Cefrops genannt; zu beren Rugen, besonders nach ber Seite bes Meers bin, die Stadt fich ausbreitete. Der Gipfel jenes Felfenbergs enthielt eine Rlache von etwa 800 Fuß in ber gange, und halb fo viel in ber Breite; bie gleichsam von ber Natur selber bagu bereitet schien, jene Deifterwerte ber Baufunft au tragen, welche weit in bie Ferne ben Glang Athens ver-Wenn man ben einzigen Weg, ber zu ihr führte, erstiegen hatte, so erreichte man die Propplaen #), mit ihren beiben Flugeln, bem Tempel bes Siegs und einem andern mit ben Malereien bes Polygnotus ge-Jenes Prachtgebaube, bas glanzenbfte Dentmahl, womit Perifles feine Staatsverwaltung verbertlichte, bas Werk bes Mnesikles, war zugleich mit ben bewundernswurdigen Bildwerken bes Phibias geziert ##),

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Grundriffe und Abbildungen in Stuarts
Antiquities of Athen.

<sup>\*\*)</sup> Ein Theil biefer Meisterwerke ift nicht mehr! Bekanntlich hat Lord Elgin vor kurzem burch die Beraubung der Akropolis sich einen Ramen gemacht, den kein anderer mit ihm wird theilen wollen. Den Raub verschlang zur halfte bas Meer; die andere halfte befindet sich jest bekanntlich in dem Brittischen Museum. Giebt das Gerettete Erfat für den Verluft? Die Zerstörungen dieses modernen herostrats

Sie bilbeten ben ftolzen Eingang zu ber Rlache ber Burg, auf ber bie Tempel ber Schutgotter Athens ftanben. Bur Einken ber Tempel ber Pallas, ber Stabtebeschüßerin, mit ber vom himmel gefallenen Bilbfaule, und bem heiligen Delbaum; und ber bes Erechtheus \*). Aber gur Rechten, boch über alles Andere hervortagenb, bas Parthenon, ber Stolz Athens; mo bie foloffalische Minerva des Phibias ftand, nach bem Clympischen Bupiter bas erfte feiner Berte. Um Ruße ber Burg aber war zur einen Seite bas Dbeum, und bas Theater bes Baechus, wo an ben Reften bes Gottes bie tragifchen Bettstreite gefeiert, und jene ewigen Meisterwerke bargeftellt murben, beren und erhaltene leberrefte und bas Berlohrne nur boppelt bedauern machen; an ber anbern bas Prytaneum, wo ber Staat bie erften Magiftrate und bie verbienten Burger burch eine freie Tafel ehrte. Ein mäßiges Thal, Coele, trennte von ber Akropolis ben Sugel, wo ber Areopagus feine Sigungen hielt; und biefen wieberum von bem ber Pnyr, auf welchem

schilbert nicht blos Chateaubriand Itiner. I. p. 202., son: bern auch fein eigener gandemann Clarke, travels II. p. 483. als Augenzeuge mit gerechtem Unwillen.

+) Beibe, Gin Ganges bilbend, waren nur burch eine Schei: bewand getrennt. Man febe über bas gange Detail bes Baues, nach Unleitung einer noch vorhandenen Attischen Inschrift: Minervae Poliadis Sacra et aedes in arce Athenarum; illustrata ab C. Odofredo Müller. Gottingae 1820. und für bas Gange ber Stabt ben von Barthelemy febr abmeichenden Grunbrif ber Stabt beffelben Berfaffers. bas versammelte Bolk über die Angelegenheiten der Republik zu entscheiden pflegte. Noch erdlickt man hier, (unvergänglich, weil sie in den Felsen selber gehauen ist), die Eribune, auf der einst Perikles und Demosthenes sprachen; erst vor kurzem ward sie, mit den vier Stuffen die zu ihr führen, vom Schutte gereinigt \*).

Ber eine weitere Aufzählung ber Tempel, ber Ballen, und ber zahllosen Runstwerke sucht, welche bie Stabt ber Pallas ichmudten, finbet fie beim Paufanias: Bie viel, wo nicht bas Meifte boch bas Befte, mar bamals ichon weggeschleppt, wie viel in ben Rriegen gerftort und vernichtet worben; und bennoch, wenn man liefet mas noch ba war, legt man bei Athen (und bei wie mancher anbern Griechischen Stadt?) fich unwillfuhrlich bie Frage vor; wo benn bas Alles nur Plat gefunden habe? .Die gange Gegend von Athen, befonbers ber lange Weg, ber jum Piracus fuhrte, war mit Monumenten jeber Art, vorzüglich mit Grabmablern großer Dichter, Beerführer und Staatsmanner gefchmuck, benen man felten nach tem Tobe ben offentlichen Dank entzog, ben man befto feltener im Leben ihnen zollte. Eine zwiefache Mauer, die nordliche und subliche genannt, schloß jenen Beg, faft eine Meile lang, zu beis ben Seiten ein; und umfaßte bie beiben Bafen bes Diraeus und Phalereus. Sie geborte zu ben größten Berten ber Athenienser, wozu Themistokles bie Ibee gefaßt und fie ausgeführt hatte. Bei einer Sohe von 40 Grie

<sup>\*)</sup> Chateanbriand Itineraire Vol. I. p. 184. unb Clarke travals II. 2. p. 540.

chischen Ellen hatte sie, ganz aus Quabersteinen erbaut, die Breite, daß zwei Lastwagen sich ausweichen konnten. Der Piraeus, zu dem sie führte, bildete (so wie auch Phalera) mit seinen Plagen, Tempeln, Markten, und dem Handelsgewühl, das sie belebte, eine eigene Stadt, vielleicht lebhaster als Athen selbst \*). Sein Hasen, mit Schissedocken und Magazinen reichlich versehen, war geräumig genug, in seinen drei Abtheilungen 400 Triremen zu sassen; während der Phalereus und Munychius seder nur etwa 50 ansnehmen konnten \*\*). Alle drei waren von der Natur durch Buchten der Küste gebildet; allein der Piraeus hatte außer seinem größern Umsang auch den Vorzug der größern Sicherheit.

Die Ebne von Athen war nach drei Seiten von Bergen umgeben, welche schon in mäßiger Entsernung von der Stadt sie begrenzten. Wer von der Akropolis und dem Parthenon herunter die Gegend übersah, erblickte im Often den zweigipflichten Hymettus, im Norden den Pentelikus mit seinen Marmordrüchen; nach Norde westen ragte über die niedern Berge noch in weiter Ferne der Cytheron hervor; im Südosten lag, sast am Ende

<sup>\*)</sup> Der Piraeus wird gleichwohl zuweilen mit zu Athen gerechnet; und so erklart es sich, wie der Stadt ein Umfang von 200 Stadien oder 5 Meilen gegeben werden konnte. Dio Chrysost. Or. VI.

<sup>\*\*)</sup> Die reichen Compilationen bes Meurfins über ben Diraeus, so wie über die Stadt Athen felbst, die Afropolis, ben Ceramitus 2c. (Grouov. Thes. Ans. Gr. Vol. II. III.) enthalten fast alle Stellen ber alten Schriftsteller barüber.

ber Bandgunge, bas filberreiche Laurium; nur gegen Subwesten schweifte ber freie Blid ungehindert über bie Bafen und ben Saronischen Meerbufen, mit seinen Infeln Salamis und Aegina, bis ju ber hoben Burg von Rorinth #). Bon ben Hauptorten ber Kantons, (dyuoi), in welche Attifa getheilt war, (man gablte ihrer über 170) erblickte man hier viele; und auch von benen, welde bie Berge verbedten, bestimmte man boch leicht bie Reiner berfelben mar bebeutend als Stadt; und boch waren wenige, die nicht ihre Mertwurdigkeiten, nicht ihre Gotterbilber, Altare und Tempel hatten; benn wo auch ber Athener in seinem ganbe manbelte, ba mußte immer irgend etwas ihm verfunden, bag er in Artifa fen. Bon mehreren riefen ichon bie Namen große Erinnerungen gurud; und Reiner war von Athen fo ent= fernt, bag es mehr als einer Tagereife bedurft batte, ju ihm zu gelangen. In etwa funf Stunden mochte man bequem an ber entgegengesetten Rufte Attifa's bas unvergefliche Marathon und feine lange aber ichmale Ebne \*\*) erreichen. Sunium am Subenbe ber Salbinfel war fechs, bie bootische Grenze etwa funf Meilen entfernt.

Diese lettere, so oft von Nebeln bededte Landschaft, welche Attika im Nordwesten begrenzte, zeigte fast in jeder Rucksicht eine verschiedene Natur. Bootien war burch die Kette des Helikon, des Cytheron, des Par-

<sup>\*)</sup> Chateaubriand Itineraire etc. I. p. 206.

<sup>\*\*)</sup> Chandlor travels p. 163, Die Befdreibung nicht nur, fonbern auch die Charte und Abbilbung der Gegend giebt Clarko Plates II, 2. Pl. 4. 5.

naffus, und nach ber Meerfeite bin bes Ptous eingeschlossen; bie sammtlich eine große Ebne umringten, ben Saupttbeil bes ganbes. Bablreiche Fluffe, ber bedeutendfte unter ihnen ber Cephiffns \*), hatten hier, von ben Boben berunterkomment, vermuthlich lange ftagnirt und Seen gebildet, von benen ber Ropais ber größte ift. Babricheinlich bat er unterirdische Abfluffe; benn feine Gemaffer, fonft burch funftliche Ranale verbreitet, haben fich, feitbem biefe in ben neuern Beiten verfielen, bennoch fo verringert, bag er ju einem Sumpfe ausgetrod. net ift \*\*). Eben biefe Fluffe scheinen aber auch ben Boben Bootiens einft gebilbet gu haben; ber gu ben fruchtbarften Griechenlands gehorte. Auch mar Bootien vielleicht bie am ftartften bewohnte Canbichaft; benn feine andere hatte eine folche Ungahl bebeutenber Stabte aufauzeigen. Die Namen fast aller werben in ber Geschichte genannt; benn bas Schickfal wollte es fo, bag Griechenlands Loos fast immer in Bootien entschieden werden mußte. Bei Plataa ward feine Freiheit errungen; bei Charonea ging fie verlohren; bei Zanagra fiegten bie Spartaner; bei Leuktra ward Sparta's Macht auf im-

<sup>\*)</sup> Bon bem Cephiffus in Attita verfchieben.

<sup>&</sup>quot;) Bartholby Bruchstüde 2c. S. 230. Ueber bie uralten unterirbischen Abstüsse des Sees, die zu den merkwürdigsten Ueberresten der ältesten Wasserdaukunst gehören, wie über die ganze Geographie und älteste Geschichte Bedeiens, ist ein helleres Licht verbreitet in C. Otfr. Müller Gesschichten hellenischer Stämme und Städte B. l. 1820. Mit einer Charte.

mer gebrochen. Als Haupt ber Bootischen Stabte betrachtete. sich bas siebenthorige Theben; (mehr durch seinen Umfang als seine Gebäude ausgezeichnet;) ohne beshalb von allen bafür anerkannt zu werden. Die Anmabung bieses Thebanischen Principats über Bootien, warb entscheidend wichtig in einzelnen Zeitpunkten ber Griechischen Geschichte.

Der Citharon trennte Bootien von Attita, ber Parnaffus von Phocis. Diefe Banbichaft von magigem Umfange, und febr unregelmäßiger Geftalt, behnt fich im Guben langs bem Korinthischen Meerbusen aus; und wird im Norben burch bas Deta - Gebirg begrengt. Dier finden fich bie Paffe, ber wichtigfte bei ber Stadt Clatea, (beshalb fcnell bei feinem zweiten Ginfall in Griechenland von Philipp besett;) welche bie Wege nach Bootien und Attifa offnen. Das verobete Gebirge bes Parnaffus, an welches einft ber Ruhm von Phocis geknupft war, bietet jest bem Wanberer nichts mehr als Erinnerungen bar. In feiner fublichen Seite, überschattet von bem boppelten Gipfel, lag Delphi; etwas über ber Stadt ber Acmpel, das Drakel des Apollo. zahllofer Menge prangten hier unter bem Schute bes Gottes einft die Meisterwerke ber Runft; Die Roftbarkeiten und frommen Weihgeschenke ber Bolker, ber Stabte \*), und ber Konige. hier reiften, fostlicher als

<sup>9)</sup> Manche berfelben hatten hier, so wie zu Olympla, eigne Schaftammern. Roch in seinen Beiten schlagt Plinius XXXIV, 17. die Bahl ber Statuen zu Delphi, wie zu Olympia und Athen, auf 3000 an!

fie, in bem Rath ber Amphiktionen die ersten völkerrechtlichen Marimen der Hellenen. Hier strömten an
ben festlichen Tagen, wo die großen Spiele des Pythiers
wiederkehrten, (nur von Olympia's Glanze überstrahlt;)
die Züge der Wallfahrtenden und die Schaaren der Schauer herbei; hier, am Kastalischen Quell, ertonten
im seierlichen Wettstreit die Lieder der Dichter; und, erhebender noch als sie, der Zuruf der Menge!

Reine Spur von dem Allen ist geblieben. Auch nicht einmat die Ruinen hat die Zeit und übrig gelassen! Rur ein zweiselhaftes Denkmal scheint noch den Platz zu bezeichnen, wo einst Dedipus seinen Later Laius erschlug; und indem die letzte Spur alles Großen und herrlichen verschwand, wird nur noch das Andenken eines Verbrechens bezeichnet \*).

Die Landschaft Phocis und ber Parnaß trennen bas boppelte Lokris von einander. Die öftliche Landschaft, von den beiden Stämmen bewohnt, die von der Stadt Opus und von dem Berge Knemis die Benennungen trugen \*\*), liegt långs dem Euripus, oder der langen Meerenge, welche die Insel Euda von Böotien trennt; und wurde kaum etwas der Erwähnung wurdiges aufzuweisen haben, wenn nicht die unzertrennlichen Namen von Thermoppla und Leonidas sogleich jedes eble Gemuth bewegten!

<sup>\*)</sup> Bartholby Bruchftude C. 251. Man vergleiche bie Ansficht bei Clarke Plates II, 2. Pl. 10. 11.

<sup>\*\*)</sup> Bofri Opuntii und Epifnemibii.

Dreihunbert Sparter giehn in langer helbenreihe Durche Thor ber Ewigfeit ben andern hier voran \*)!

"Bei Thermopylå, sagt Herobot \*\*), erhebt sich an ber Westseite ein steiles und unzugängliches Gebirg, das nach dem Deta zieht; an der Ostseite der Straße aber sind das Meer und Moraste. In dem Paß giebt es warme Quellen, bei benen ein Altar des Herkules steht. Wenn man von Trachin nach Hellas geht, so ist da der Weg nur ein halbes Plethrum (50 Fuß) breit; doch ist hier noch nicht die schmalste Stelle; sondern vor und hinter den Thermopylen, wo nur Ein Wagen sahren kann." So wurde also Thermopyla der einzige Weg, der aus Thessalien nach Hellas ein Heer sühren konnte, da über das Gebirg nur höchstens ein Fußsteig lief; und nicht bloß in dem Perserkriege, sondern auch in Philipp's Zeitalter ward Thermopyla als das Thor von Griechenland betrachtet.

Das westliche Lokris, am Korinthischen Meerbusen, von den Dzolis bewohnt, war, wenn gleich größer an Umfang, doch armer an Merkwürdigkeiten. Aber das Schicksal hat gewollt, daß sein Hafen Naupaktus, wahrend so viele der ruhmvollsten Stadte ihre Wichtigkeit verloren, oder ganz verschwanden, die seinige behalten sollte. Er heißt setzt Lepanto, und dieser Name ist vielleicht das einzige, das in dem neuen Griechenlande sich verschönert hat.

<sup>\*)</sup> Roch zeigt man bort ihr Grabmahl. Man febe bie Abbilbung besselben und ber Gegend bei Clarke pl. 13.

<sup>\*\*)</sup> Herod, VII, 176.

Die westlichen Kander von Hellas, das rauhe Aetolien, und das waldbedeckte Akarnanien, wenn gleich an Umfange die größern, stehn doch an Ruhm so hinter den andern zuruck, daß der Geschichtschreiber wenig mehr als sie nennen kann. Die Natur war hier nicht minder groß und freigedig; beide lagen an dem größten Flusse von Hellas, dem Achelous, der sie trennte; beide waren von Hellenen bewohnt; beide einst durch Heroën verherrlicht; und dennoch blieben Aetoler und Akarnaner Barbaren, als die Athenienser die Lehrer der Nachwelt wurden. — Wie schwer ist es, die Geschichte der Bildung der Voller zu ergründen!

Die Bergkette bes Deta, welche weiter weftlich ben Namen bes Othrys und zulett bes Pindus annimmt, ber, nach Norden fich hinaufziehend, mit ben Macedonifchen Gebirgen gufammenbangt, trennt bas mittlere von bem nordlichen Griechenland. Theffalien, die größte aller Griechischen ganbichaften, wenn fich gleich ihr Umfang nicht genau angeben läßt, weil nach Rorben bie Grenze unbestimmt wird, bilbet ben offlichen, Epis rus ben weftlichen Theil beffelben. Raum gab es eine Griechische gandschaft, fur welche bie Ratur fo viel gethan zu haben ichien, als Theffalien. Nach brei Seiten umgaben es die eben genannten Gebirge; nach Dften, an ben Ruften bes Megeischen Meers, ragten noch über fie bie Gipfel bes Dffa, und bes gotterbewohnten Dlympus hervor. Man konnte Theffalien mit Recht bas Canb bes Peneus nennen; ber, vom Pindus herunterfommend, es von Weften nach Often burchfließt. Gine Menge Rebenfluffe eilen, von Rorben und Guden ber, biefem

Hauptfluffe ju; und zollen ihm ben Eribut ihrer Ge-Er batte, so berichten bie Rachrichten ber 211ten \*), Jahrhunderte ftagnirt, bis er, als ein Erdbeben ben Olympus und Offa trennte \*\*), burch bas liebliche Tempe \*\*\*), seinen Ausgang zum Legeischen Meere fand. Go entstieg bie Ebne Theffaliens ben Muthen; ein fetter Boben, lange burch fie gebungt. Rein anderes Band hatte eine folche innere Bafferverbindung; es hatte nur einiger Bulfe ber Runft bedurft, um fie allgemein zu machen. Sein fruchtbarer Boben mar gleich geschickt zum Kornbau und zur Biebzucht; feine Ruften, besonders der Meerbusen von Pagasa +), boten bie beften Safen ber Schifffahrt bar; taum ichien bie Ratur einen Wunsch unbefriedigt gelaffen zu haben. Auch mar es in Theffalien, wo ber Bellenische Stamm, ber Sage gemäß, fich zuerst bem Ackerbau ergab; und von wo aus feine Zweige fich wieber über bie fublichern ganber

<sup>\*)</sup> Herod. VII, 6. Strab. IX, p. 657.

<sup>\*\*)</sup> Bum Anbenten bavon ward in Theffalien bas Fest ber Pelorien gefeiert, bas noch in einem christlichen Fest fortz zuleben scheint. Bartholby S. 137.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Tempe macht gleichsam ein breifaches That, bas am Gin: und Ausgange weit geöffnet, aber sehr schmal in der Mitte ist." So or. Bartholby, der unter den neuern Reisenden uns die genaueste Rachricht von Tempe aus eigener Ansicht gegeben hatte; (Bruchstücke 2c. S. 112 2c.,) zu der jest die Beschreibung und Ansicht von Clarko kommt; Plates T. II, 2. 15.

<sup>+)</sup> Pagasa selbst (nachmats Demetrias), Joltos, unb außer=
bem Magnesia.

verbreiteten. Die Namen feiner Lanbichaften riefen faft jebe auch eine Erinnerung aus ber Urgeschichte und Belbenzeit ber Nation zurud. Go Pelasgiotis und Theffaliotis. In Estidotis erfannte ber Dorifche Stamm feine älteften Wohnfige; und wer borte ben Namen von Phthiotis, ohne fich an ben Belben ber Ilias, ben gro-Ben Peliben, gu erinnern? Auch blieb Theffalien ein voll- und ftabtereiches gand. Bariffa in ber herrlichen Ebne gelegen, und Pherae, waren im innern, Joltos, von wo bie Argonauten ausschifften, und Magnefia an ben Ruften berühmt. Aber vielleicht war es ber Reichthum ihres gandes felbft, ber ben Theffaliern verberblich warb. Sie schwelgten im finnlichen Genuß; die Thessalischen Tafeln waren berühmt: nicht so bie Werke des Geiftes; und ungeachtet ber gotterreiche Dlymp ihr Land begrenzte, fo hat fich boch nichts Gottliches bei ihnen entwidelt. Ift es ju verwundern, wenn bei biefer groben Sinnlichkeit die Selbstfucht die Baterlandeliebe erflickte; wenn weber Belben noch Dichter, von ihr begeistert, sich beben konnten? Anarchie und Tyrannei folgten bier einander in gewöhnlichem Bechset; und baburch ftete reif fur bie Unterjochung fcmiegte fich Theffalien von felbft unter bas Joch von ben Perfern, fo wie nachmals von Philipp.

Jenseit des Peneus verlor sich schon ber reine Stamm und die Sprache ber Hellenen. Man fand hier andere Bollerschaften, wahrscheinlich Allyrischen Ursprungs; Perrhaber, Athamanen und andere; die sich jedoch nach Strabo's Bericht balb ben Thessaliern, balb ben Maceboniern zuzählten \*). Richt anders war es in dem westlich gelegenen Epirus. Zwar berrschte hier bei den Molossern ein Griechisches Haus, das der Aeaciden, Nachkommen Achills; zwar vernahm man hier in dem heiligen Hayn von Dodona noch die Orakel des Hellenischen Zeus; aber die größere Zahl der Einwohner scheint nicht mehr Hellenischen Geschlechts gewesen zu seyn.

Dieg feste Band von Hellas war von einem Krang von Infeln umgeben; die, allmählig von Bellenen befest, auch als Theile besselben betrachtet murben. ragten faft alle mit grun befrangten Scheiteln über bas Meer hervor; bie Gipfel von Felfengebirgen, beren Suß auf seinem Grunde ruht. Go scheint es kaum zu bezweifeln, bag wir noch in ihnen bie Ueberbleibfel einer frubern Belt febn; als einft bie Gemaffer, welche bas bobe Mittelafien und Nordafrika's Sandwuften bedeckten, fich verliefen; und bas Mittelmeer und ben Pontus, als zwei große Behalter, zurudließen. Gewohnlich trug jebes biefer Gilande benfelben Ramen mit feiner Sauptstadt, beren Gebiet es ausmachte; Die brei großen Infeln, Euboa, Rreta und Epprus ausgenommen, beren jebe mehrere Stabte enthielt. Raft jebe hatte ihren Ruhm, und ihre Merkwurdigkeit. Das fruchtbare Rorcyra \*\*) ruhmte fich, wie noch jest, feines Safens und

<sup>\*)</sup> Strabo VII: p. 494. Rad andern waren fie Pelasgischer Bertunft. Man vergleiche bie Dorier von C. D. Mutler 1, S. 25.

<sup>\*\*)</sup> Jest Corfu.

feiner Schiffe. Das kleine Ithata warb unfterbirch mit Donffeus und Homer. Cythera im Suben, war ber Bohnfit ber Paphischen Gottin. Aegina, wie klein es auch war, blubte fruh burch feinen Sanbel, und ftritt lange mit Athen um die Berrichaft bes Meers. Welcher Grieche borte Salamis nennen, ohne daß ihn fein Befühl über die Barbaren erhob? Das langgestreckte Euboa hatte feine Fruchtbarkeit; Thafos feine Golbgruben; Samothrace feine Mufterien. Und in jenem Labyrinth ber Enkladen und Sporaden, jest ber Archipelagus genannt, welches Eiland hatte nicht ben Dichtern Stoff zu einem Hymnus bargeboten \*)? Delos und Narus hatten ihre Gotter; Paros feinen Marmor; Melos fein Unglud \*\*)! Wenn fo viele berfelben jest verobet find: wenn bas reizende Cythera ein nachter Relfen, wenn Samos burch Sumpfe verpeftet wirt; wenn bie Natur felber bier gealtert zu fenn scheint; wird man barum auf bie frubern Beiten gurudschließen wollen? Rauber und scharfer weben allerdings jest bie Etefischen Winbe über die fahl gewordenen Gipfel ber Berge; in ben verobeten Ebnen ftagniren bie Bache; aber ber Bechfel ber Sahrszeiten bringt auch noch jest wechselnde Unblide bervor: und bem Reisenben, bem ber Archipelagus jest traurig und verobet erscheint, wurde er wenige Monate fpater einen lachenben Unblid gemahren. "Im Fruhlinge find biefe Infeln mit grunem Rafen, mit Unemo-

<sup>\*)</sup> Ist es nothig, an die humnen des Kallimachus zu erinnern?

<sup>\*\*)</sup> Man febe Thucydides V, 116.

nen und Blumen von allerlei Farben besäet. Im Ronat August aber, wenn die Nordwinde weben, ist Alles verdorrt und aufgetrocknet; und erst im Herbst treiben die abgesengten Felder wieder Kräuter hervor" \*).

Diese Ansicht Griechenlands, wie entfernt sie auch von einer eigentlichen Beschreibung bleibt und bleiben sollte, führt uns doch von selbst auf einige Bemerkungen, die vielleicht schon im voraus etwas Licht auf die Geschichte der Nation werfen können.

Erstlich: Griechenland war in sich selbst schon geographisch so getheilt und zerrissen, daß nicht wohl eine einheimische Alleinherrschaft entstehen konnte. Nicht leicht konnte Thessalien die südlichen Theile jenseits des Deta, noch weniger Hellas den Peloponnes, oder der Peloponnes Hellas beherrschen. Die Natur selber hatte die Brusswehren ausgeführt, für die, welche frei seyn wollten, und frei zu seyn wußten. Wie leicht waren die Thermopplen, wie leicht der Isthmus zu vertheidigen? Was die Uebermacht eines auswärtigen Eroberers vermochte, wird hier nicht in Anschlag gebracht; und was vermochte selbst diese, so lange die Nation nicht selber ihre Fesseln sich schmiedete?

Ferner: Wenn gleich Griechenland von vielen Banbern an Fruchtbarkeit übertroffen warb, so ist es boch schwer, und wenigstens in Europa unmöglich, ein Banb von gleich beschränktem Umfange zu sinden, wo bie Natur den verschiebenen Zweigen des Gewerhsteisses

<sup>\*)</sup> Bartholby Bruchftude 2c. S. 194. Man überfebe bie ganze Schilberung biefes Reifenben vom Archipelagus nicht.

fo mannigfaltig vorgearbeitet hatte. Griechenland mar nicht bloß Aderland, nicht bloß Weibeland, nicht bloß Handelstand, - es war Alles zugleich; aber bie verschiebenen Theile zeigten boch eine besondere Anlage zu biefem ober jenen. War bas fruchtbare Deffene fur ben Getraibebau geschickt; fo mar es Arkadien fur bie Beer-Attifa ruhmte fich feines Delbaues und feines Symettischen Sonigs; Theffalien feiner Roffe. Berabau war sparsam, aber auf Laurium wie auf Thasus nicht unbekannt. Fur Gewerbe und Sandel pagten bie Seeftabte; und wie laben bie gerriffenen Ruften und ber Rrang von Inseln zur Schifffahrt ein? War es nicht biefe Bielfeitigkeit bes geschaftigen Lebens, welche eine Bielfeitigkeit ber Ibeen und Kenntniffe erzeugte? Warb fie nicht bie Grundlage zu ber weitern Ausbildung ber Mation?

Endlich; Kein anderes Land von Europa hatte eine so günstige Lage zum steten Berkehr mit den altesten gebildeten Bolkern der westlichen Welt. Nach Klein-Asien, nach Phonicien, sührte ein Weg von Insel zu Insel. Nach Italien eine Uebersahrt; und wie weit war es dis zu den Aegyptischen Küsten? Schon in den sabelhaften Zeiten fand man den Weg von den Thessalischen zu den Kolchischen Usern; wie viel früher und leichter nach jenen Ländern, wo keine symplegadische Klippen der kühnen Argo den Durchgang zu versperren drohten?

## Zweiter Abschnitt.

Meltefter Buftanb ber Nation; und ihre 3weige.

Die Nation ber Hellenen, wie sie sich selber von einem alten Heersuhrer nannte, (benn ben Namen ber Griechen erhielt sie von Fremben;) bewahrte in ihrer Mitte manche Sagen über ihren frühesten Zustand aus, welche sie auf eine ziemlich gleiche Stuffe mit den wilden Wölkerschaften sehen, die in den Wäldern von Nordamerika umherirren \*). Es hatte diesen zusolge eine Zeit gegeben, wo sie, noch ohne Ackerdau, nur von den freiwilligen Geschenken des Waldes lebte; ja! wo selbst das Feuer dem Himmel entwandt werden mußte, um den Sterblichen zu dienen. Indes breitete sie sich schon in jenen Zeiten allmählig über das Land aus, das sie nachmals inne hatte; und verdrängte die fremdartigen Wölkerschaften, oder diese verschmolzen sich mit ihr. Viel erzählte die Sage von den Wanderungen der einzelnen

<sup>&#</sup>x27;) Assehyl. Prom. vinct. v. 442 etc.

Stamme, von ben füblichen in die nordlichen Theile; allein ein eigentliches Nomadenleben, wie die Bolfer Mittelasiens, hatten doch die Griechen so wenig geführt, als es die Germanischen Nationen geführt haben. Der geringere Umfang, und die gebirgigte Beschaffenheit ihres Landes, die nur mäßigen Heerden die Weide barboten, konnten dieß nicht gestatten.

So viel wir aus den sehr unbestimmten Zeitangaben dieser fernen Periode schließen können, scheint es, daß
besonders in dem vierzehnten und dreizehnten Jahrhundert vor dem Unfang unserer Zeitrechnung, diese Verbreitung des Hellenischen Stammes über Hellas in solchem Maaße erfolgt sen, daß er durchgehends der herrschende
Stamm wurde. Denn als solcher erscheint er bereits
damals, vor dem Trojanischen Kriege. Das Kolf der
Pelasger, das mit ihm zu den Ureinwohnern des Landes gehörte, und, verschieden durch seine Sprache \*),

ben hellenen ist allerdings eins der am schwersten zu ber stimmenden. Aber das Urtheil des herodots' in dieser Stelle gründet sich auf die Bergleichung der Sprache der noch in seinem Zeitalter übrigen Pelasger in der Stadt Kruston, und Platid und Stylace, lettere beide am hellespont, die von der hellenischen so verschieden war, daß er sie als ein Bolk fremden Stammes betrachten mußte. Damit scheint zwar im Widerspruch zu stehen, daß er kurz vorher sagt: die Dorer seven hellenischer, die Ioner aber Pelasgischer Abkunst. Aber die hier erwähnten Ioner sind die Atheniensser, welche durch die Einwanderung und Vermischung der Ioner mit den einheimischen Pelasgern zu hellenen geworz

auch als verschiebener Berkunft betrachtet werben muß, ward, wenn gleich fruber bas machtigere, boch immer mehr beengt; und wanberte entweder nach Italien und anbern Gegenden aus; ober wo es, wie in Arkabien und Attifa, fich noch behauptete, vermischte es fich boch mit ben immer machtiger werbenben Bellenen, bis es fic endlich gang unter ihnen verlor. Bei biefer Berbreitung ber Bellenen sonberten fich aber ihre einzelnen Sauptftamme mehr von einander ab; und biefe Absonderung ward zugleich so bleibend und fur bie Folge so entscheibend wichtig, daß die innere Geschichte ber Nation gro-Bentheils an ihr hangt. Bon ben vier Sauptzweigen bes gangen Stammes, ben Jonern, Dorern, Meolern und Achaern, ragten bie beiben erften, ba bie Weoler fich meift mit ben Dorern verschmolzen \*); und bie Achaer, anfangs machtig, nachber auf ein enges Gebiet beschränkt wurden, so fehr hervor, daß fie als die Saupt bestandtheile der Nation angesehen werden muffen. ift für bie Kenntnig bes Bolks wichtig, zu wissen, in welchen Theilen Griechenlands biefe einzelnen Stamme

ben waren. Man vergleiche VIII, 44. Soll also Berschiedenheit der Sprache Berschiedenheit des Stammes bezeichnen, so muffen wir Pelasger und hellenen als von verschiedenem Stamm betrachten. Denn anzunehmen, daß die Pelasger in den vorher erwähnten Städten ihre Sprache mit einer andern vertauscht hatten, ware doch eine blos willkahrliche Behauptung.

\*) Schon Euripibes, wo er in Jon. v. 1581 etc. die Stamme ber Bellenen und ihre Berbreitung schilbert, übergeht bie Aeoler mit Stillschweigen.

ihre Bohnfite hatten. Aber biefe Bohnfite blieben nicht immer biefelben; die Hauptbegebenheit, wodurch sie für die Folge bestimmt wurden, ereignete fich balb nach ber Beenbigung bes Trojanischen Kriegs. Bis auf biese Beiten herunter war ber Stamm ber Uchaer fo machtig, bag Homer, ber, wie schon Thumbibes bemerkt \*), noch keinen allgemeinen Namen fur bie gange Nation hat, ihn gewöhnlich von ben übrigen unterscheibet, bie er zuweilen unter ber Benennung ber Panhellenen zu begreifen pflegt ##). Er hatte bamals beinahe ben gangen Peloponnes, mit Ausnahme berjenigen ganbichaft, bie, nachmals von ihm besetht und genannt, ju jener Beit noch Jonien hieß, inne; und ba bie Gebiete bes Agamemnons und Menelaus, ber machtigften ber Griedifchen Fursten, beibe in jener Salbinfel lagen, wie fonnte es anders fenn, als bag ben Achaern ber erfte Plat gebuhrte? Aber balb nach biefem Rriege traf gerabe biefen Stamm bas Loos, theils unterjocht, und in die harteste Dienstbarkeit verfet \*\*\*), theils aus fei-

<sup>\*)</sup> Thucyd. I, 3.

<sup>\*\*)</sup> Πανέλληνες και 'Αχαιο', wie Il. II. 530. Die Selstenen sind ihm zwar noch vorzugsweise die Bewohner von Thessalien; aber in dem Ausdruck Panhellenen liegt doch auch schon der Beweis, daß dieser Rame dereits das mals, oder doch wenigstens bald nachher, als das Berzeichenis der Schiffe gedichtet ward, aus dem die erwähnte Stelle genommen ist, ansing, einen allgemeinen Sinn zu bestommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Heloten ber Spartaner waren großentheils aus ben unterjochten Achaern hervorgegangen. Theopomp. ap. Athen. VI. p. 265.

nen Wohnfigen verbrangt, und auf eine Beine gandschaft, seitbem von ihm Achaja genannt, beschrantt zu Es war bieß eine Folge ber Wanderung ber Dorer, unter ber Ruhrung ber Nachkommen bes hertules; welche zwar zunächst die Eroberung bes Peloponneses zu ihrem Hauptziel hatte; wodurch jedoch bie Wohnfige ber mehrsten Sellenischen Stamme veranbert murben. Seit biefer Beit ward faft ber ganze Peloponnes von ben Dorern, und ben fie begleitenben Aetolern, (ibren naben Stammverwandten, fie hatten Glis inne,) besetht; nur bie Landschaft Achaja ward jest bas Gigenthum ber vertriebenen Achaer, aus ber fie wieberum bie Joner verjagten. Aber auch ein Theil des übrigen Sellas mar von Bolferschaften befest, Die, wenn fie auch nicht ausbrudlich Dorer genannt wurben, burch ihre Dialekte ihre Dorische Abkunft verriethen; Bootier, Cofrier, Theffaler; felbst bie Macedonischen Bellenen gehörten bazu; und wenn bie Bewohner ber westlichen Ruftenlander und Inseln noch zuerft Teoler beißen, so werben fie boch nachmals, (ihre Dialekte maren sich zu ahnlich,) nicht mehr von ben Dorern unter-Wie verbreitete fich außerdem biefer machtige Stamm nicht nach Often und Weften bin burch feine Rolonien? Mehrere ber Inseln bes Archipelagus maren von ihm befett; an ber Rufte Rleinafiens, noch mehr aber an ben von Unteritalien und Sicilien, ja felbft von Afrifa in Cyrene blubten feine Pflangftabte auf. Der Jonische Stamm erhielt sich auf bem festen ganbe von Griechenland, zwar, fo viel wir wiffen, nur in Attifa #).

<sup>\*)</sup> Die anbern Joner, fagt Berodot, und felbft bie Athener,

Aber Attika allein wog auch an Ruhm und an Macht bas übrige Griechenland auf. Die große Insel Euboa war meist, manche ber kleinen Inseln bes Archipelagus waren ganz von ihm besetht; aber an ber Kuste von Kleinasien verbunkelten seine Pflanzstädte die ber übrigen; und an benen von Italien und Sicilien gaben sie ihnen wenig nach.

Bon ben frühesten Zeiten an blieben biese beiben Stamme fortbauernd durch hervorspringende Eigenthum-lichkeiten von einander verschieden, welche selbst die allgemein werdende Bildung nicht verwischen konnte. Dem Dorischen Stamm war der Charakter des Ernstes aufgedrückt, ber sich in seiner volltonenden Sprache, in seinen Gefängen, seinen Tänzen, der Einfachbeit seiner Lebensart, und in seinen Verfassungen zeigte. Er hängt mit großer Festigkeit an der alten Sitte \*). Aus ihr gingen großentheils seine Einrichtungen des öffentlichen und des Privatlebens hervor, wie sie durch die Vor-

legten ben Ramen ab; nur die in Klein: Affen behielten ihn förmlich bei. Herod. I, 143. Deshalb läßt sich seine Versbreitung nicht so genau bezeichnen; wie man denn überhaupt nicht barauf ausgehen muß, jedes Griechische Bolkchen auf seinen Ursprung zurücksühren, und etwa gar einen allges meinen Stammbaum von ihnen entwersen zu wollen. Das hätten die Griechen selber nicht vermacht: aber die Hauptsfämme blieben verschieben.

\*) Die Sharakteristik bes Dorischen Stammes nehft seiner Gefchichte ist jest von allen Seiten bargestellt worben in E. D. Müller Geschichte hellenischer Stämme und Stäbte; . weiter Theil, 1824.

schriften feiner Gefetgeber bemnachft beftimmt wurben. Acterbau, wenn and meift burch Leibeigene getrieben, war feine herrschende Beschäfftigung. Bei ihm galt ber Borzug ber Geschlechter und bes Alters. Die Regierungen ber Dorischen Stabte waren ursprunglich immer mehr ober weniger bie Regierungen reicher und ebler Geschlechter; und schon barin lag ein Grund ber großern Seftigfeit ihrer Berfaffungen. Der gute Rath ward bei ber Erfahrung bes Alters gesucht; wo ber Greis erschien, stand ber Jungling auf. Die Religion war bei ben Dorern weniger Gegenstand bes Lurus; aber fie blieb ihnen besto mehr Gegenstand bes Beburfnisses. Bas hatte ber Dorer wichtiges begonnen, ohne das Drakel vorher gefragt zu haben? - Alles biefes gilt von ben fruberen Bar bie Ehrfurcht vor ber vaterlichen Sitte einmal befiegt, fo kannte ber Dorer auch keine Grenze mehr; und Narent konnte an Ueppigkeit, wie Spracus an innern Sturmen, alle ubrigen Stabte übertreffen. Seit der Einwanderung biefes Stammes in ben Peloponnes, ward sowohl ber größte Theil biefer Salbinfel, als auch bes benachbarten feften ganbes von Bellas, von ihm befett.

Eine viel größere Beweglichkeit und Reizbarkeit zeichnet bagegen ben Jonischen Stamm aus. Alte Sitte band ihn viel weniger als ben Dorer. Er war leicht bereit sie zu verlassen; sobald sein Vergnügen baben seine Rechnung fand. Schiffarth und Handel beschäftigten ihn am liebsten. Er wollte genießen; und schien immer gleich empfänglich, für ben verseinerten Genuß bes Geistes und ber Sinnlichkeit. Er lebte in seinen Festen; ohne Ge-

sang und Tanz war für ihn keine Freude. Seine weiche Sprache erinnert fast an die Dialekte der Subsee; aber auch bei ihm, so wie bei den bortigen Bolkern, bestätigte sich die Bemerkung, daß eine weiche Sprache deshalb keinesweges den Mangel von kriegerischem Muth bezeichnet. In den Verfassungen seiner Staaken wurden erbliche Rechte entweder gar nicht zugelassen, oder doch nicht lange geduldet. Es waren Volksherrschaften, zwar durch manche Einrichtungen beschränkt; aber das Volk gab doch den Ton an. Auf Alles konnte man dei diesen Staaten eher als auf innere Ruhe zählen. Nichts aber war so groß, das sie nicht glaubten erreichen zu können; und eben weil sie es glaubten, haben sie es nicht selten wirklich erreicht.

Diese Berschiedenheiten ber Sauptftamme in ihren Unlagen mußten gleich im voraus bemerkt werben. giebt wenig Gegenstande in ber Geschichte, bie felber, und noch mehr beren Kolgen, so wenig erlautert maren, als die Charaftere ber Bolfer, und ihrer Abtheilungen. Und boch find fie es eben, welche gewissermaßen bie Grundfaben bes Gewebes ber Bolfergeschichte bilben. Woraus fie auch immer, ob aus ber Abstammung, ober ben frubsten Ginrichtungen, ober aus beiben, hervorgeben mogen, fo lehrt bie Erfahrung, bag fie beinahe unver-Durch bas Gange ber Bellenischen Getilabar find. schichte lauft ber Unterschied bes Dorischen und Jonischen Mus ihm ging, wenn auch zugleich burch Stammes. andre Urfachen genahrt, ber tiefgewurzelte Groll von Sparta und Athen hervor; und wer weiß nicht, bag an bie Geschichte biefer Sauptstaaten bie bes übrigen Griechenlands gefnupft werben follte?

## 58 Zweit. Abidn. Melt. Buft. b. Mat. u. ihre 3w.

Die Verschiebenheit ber Stämme und ihrer Anlagen warb und blieb zugleich eine Hauptursache ber nachmaligen politischen Zerstückelung. Es gab schwerlich ein Land von ähnlichem Umfange in dem eine solche Menge von Staaten neben einander bestanden hatte. Sie lebten, kleine und große, (in wie fern man das nur verhältnismäßig Große so nennen kann,) jeder auf seine Weise; und eben darum blieb in Griechenland, gesichert vor der Starrsucht der großen Reiche, des innern Lebens so viel.

Aus biefer altesten Geschichte ber Nation, was konnen wir weiter als Bruchstücke erwarten? Wir überlaffen es ben Geschichtschreibern biese einzeln zu sammeln und einzeln zu würdigen.\*) Aber die allgemeinen Hauptmomente müssen wir herausheben, welche ben frühsten Gang ihrer Bildung bestimmten, wenn wir diese einigermaßen würdigen wollen. Was Religion, was alteste Poesse, was frembe Einwanderungen wirkten; wie durch dieß Alles das Heldenalter vordereitet ward; dieß muß vorläusig erläutert werden, ehe wir dieß letztere schildern können.

<sup>\*)</sup> Ich verweise in bieser Rucksicht auf bas von S. Professor C. D. Muller angeführte Wert: Geschichte hellenischer Stämme und Stäbte. B. I. Orchomenos und die Minper, B. II. III, die Dorier.

# Dritter Abschnitt.

Mittel ber erften Musbilbung.

#### Religion.

Db von dem Irbischen oder dem Gottlichen die Bildung der Rölfer zuerst ausgehe, ist nicht leicht zu entscheiden. Daß die Bestimmung der häuslichen Berhältnisse, daß die Anwendung der Mittel zu einer regelmäßigen und leichtern Erhaltung unsers Lebens, Acerdau und Landwirthschaft, gleichsam die erste Grundlage der Bildung der Rölfer ausmachen, steht nicht zu leugnen; aber schon sie können keine bedeutende Fortschritte machen, wenn das Göttliche ihnen nicht zu Husse kommt. Wo gedeihet Heiligkeit der Ehen, wo besestigt sich Heiligkeit des Eigenthums, ohne die Scheu vor den Götztern? So tief ist das Irdische und Himmlische in unser Natur in einander versichten, daß nur durch eine sortsschrieben Harmonie zwischen beiden wir uns über das Thier erheben. Aber so ordnete es auch weißlich der Ur-

heber ber Dinge, baß die Entwickelung bes Göttlichen in uns, um unser Daseyn zu vereblen, nicht erst eines hohen Grabes von Einsichten und Kenntnissen bedarf. Schwer, vielleicht unmöglich ist es, ein Bolk zu sinden, bas keine Spuren von Religion zeigte; aber nie gab es oder kann es ein Bolk geben, bessen Religiösität erst die Frucht einer höhern Philosophie ware.

Die Grundlage aller Religion ift ber Glaube an bobere Wesen, (wie verschieben man fich biese auch benten mag,) bie Einfluß auf unfre Schicksale haben. Die naturliche Folge biefes Glaubens find gewiffe Gebrauche zu ihrer Berehrung; Unrufungen, Opfer, Geschenke. Alles bieses hangt so mit ben menschlichen Empfindungen gufammen, bag es, von felbft aus bem Innern bervorgehend, unabhängig von allem Forschen und Biffen be-Und bas ift Bolksreligion. Aber wo ber menschliche Geift nur erft etwas erwacht war, trennte fic boch von biesem einfachen Glauben etwas Soberes, (wenn gleich auf sehr verschiedene Weise,) bas nur bas Eigenthum eines engern Rreises von Prieftern, von Gingeweihten, von Aufgeflartern wurde. Benn Bolfereligion nur auf Glauben und unentwickelten Borftellungen rubte, so waren bagegen jenen bobern Rreisen gemiffe Lebren eigen, mochten biefe auch haufig in Bilbern porgetragen, und gleichfalls burch außere Gebrauche verfinnlicht werben. Beibe blieben gewöhnlich von einander getrennt; am icharfften bei folchen Bolfern, bei benen es eine eigne Priefterkafte gab #). Aber boch gab es zwi-

<sup>\*)</sup> Ich glaube bieß in ben frubern Theilen biefes Wert's nicht nur bei ben Aegyptern, fonbern auch ben ben Indern bar:

schen beiben gewisse Berührungspunkte. Selbst eine Priesterkaste, wie geheimnisvoll sie auch mit ihren Sehren war, mußte boch wenigstens durch einen außern Cultus auf das Lok wirken. Je weniger aber der priesterliche Stand durch eine sesse Grenzmauer von der Masse des Wolks abgesondert ist; um desto mehr wird auch die Grenze zwischen Volksreligion und Priesterlehre sich verwischen. In wie fern also beide von einander verschieden waren und blieben, muß der Gegenstand der gelehrten Forschung seyn; sie mit einander verwechselt zu haben, ist eine der reichsten Quellen der Irrthumer in Beziehung auf alte Religion geworden.

Es gab bei den Griechen keine Priesterkaste; ja nicht einmal, wie wir weiter unten bemerken werden, einen scharf abgesonderten Priesterstand. Aber dennoch gab es neben der Bolksreligion bei ihnen eine Religion der Eingeweihten; und ihre Mysterien reichen fast eben so weit hinauf als ihre Bolksreligion. Auf beide mussen wir erst einzeln einige Blicke werfen, ehe wir die Wirkungen der Religion bei ihnen überhaupt beurtheilen können.

Auch die Volksreligion der Griechen beruhte auf dem Glauben an gewisse übermenschliche Wesen; auf den Einsstuß, den man diesen auf die Schicksale der Sterblichen bewlegte; auf der darauf gegründeten Scheu sie zu beleidigen; und der Sitte sie zu verehren. Nach dem Bericht schon des ältesten und zugleich glaubwürdigsten Zeugen, waren indeß die meisten dieser Sottheiten nicht Helleni-

gethan, und baburch ein helleres Licht über viele fonst nicht zu erklarende Erscheinungen bei biesen Bollern verbreitet zu haben.

schen Ursprungs; und bie gelehrten Forschungen, welche neuere Schriftsteller über die herkunft von einzelnen berfelben angestellt haben, feten bieß außer 3meifel \*). "Die Bellenen, fagt Berodot \*\*), haben ihre Gottheiten von ben Pelasgern bekommen; bie Pelasger aber, welche porher ihre Gotter verehrten, ohne ihnen besondere Nahmen zu geben, haben bie Nahmen ihrer Gottheiten von ben Wegyptern angenommen." Diese Rachricht bes Geschichtschreibers bat Dunkelheiten, die fich nicht vollig auf-Gefett auch gewiffe Gottheiten und bie bellen laffen. Art ihrer Berehrung fen aus Aegypten gekommen; wie fonnten - fragt man mit Recht - bie Dabmen Aegyptischen Ursprungs seyn, ba bie Aegyptischen Go ternahmen, großentheils uns nicht unbekannt, gang anbers lauten als bie ber Griechen? Mus Berobot felber ift freilich flar, bag bereits in feinem Zeitalter es Sitte ber Megnptischen Priefter mar, ihre Gottheiten mit benen ber Griechen zu vergleichen, und bie Rahmen von biefen auf bie ber ihrigen zu übertragen. Und hieraus erklart fich wenigstens fo viel, wie ber Geschichtschreiber, ber in Aegypten ftets von einem Beus, einem Dionpfos, einer Artemis u. a. hatte fprechen boren, bie Sache febr mabrscheinlich hatte finden konnen. Aber beantwortet ift bie Krage bamit noch feinesweges. Denn wenn auch bereits in Herobot's Beitalter bie Aegyptischen Priester griechische

<sup>\*)</sup> Man sehe vor allen Creuzer Symbolik, B. II. S. 376. 2c. und Bottiger Kunstmythologie Abschn. L. über Zuno.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II, 50. 52.

Gotternahmen auf ihre Gottheiten übertrugen, wie läßt fich baraus erklaren, wie bie Griechen fie fruber von ibnen entlehnt haben follten? 3men Umftanbe inbeg, bie aus Berobot's Borten fich von felbft ergeben, fonnen bier wenigstens einiges Licht verbreiten. Berobot nemlich hat die Quelle seiner Nachrichten nicht verheimlicht. Sibm waren biefe Berficherungen zu Dobona ertbeilt: es war also Doboneische Priestersage. Das Drafel qu Dobona felber aber leitete feinen Urfprung von Aegupten ab; burfen wir uns wundern, wenn man bort auch bie Gottheiten ber Griechen von baber ableitete? Kerner: Mus Berobot erhellt, bag bie Bellenen fie nicht unmittelbar von ben Aegyptern erhalten, sonbern erft burch bie Pelasger - also erft aus ber zweiten Sand - bekommen hatten. Wir werben unten weiter bemerken, bag bieß großentheils über Creta und Samothrace geschah. Ronnten folche Umwege fie unveranbert laffen? Berben nicht ichon bie Pelasger fie auf ihre Beise umgeformt haben, ebe fie fie ben Bellenen überlieferten? Fragen biefer Art laffen fich nicht mehr mit Sicherheit entscheiben; wie viele aber auch von Aegyptischen Gottheiten nach Griechenland gefommen fenn mogen, fo ift fo viel gewiß, baß fie keinesweges alle baber kamen. Dag Poseibon, baß Bere, bag Dionnsos und andre nicht Aegyptischer herkunft fenn, hat schon ber Bater ber Geschichte nicht vergeffen anzumerken\*), und haben bie scharffinnigen Untersuchungen neuerer, so eben ermabnter, Forscher außer 3weifel gefett.

<sup>\*)</sup> Herod. II, 50.

Bo aber auch bas Naterland ber einzelnen Gottheiten ber Bellenen ursprunglich war; so blieben fie boch in Griechenland nicht, was fie vorher gewefen maren. Man braucht nur einen Blick auf griechische Religion zu werfen, um fich ju uberzeugen, bag bie Gottheiten ber Griechen gang ihr Eigenthum wurden, wenn fie es auch ursprunglich nicht waren; bas heißt, bie Worstellungen, bie fie fich von ihnen machten, waren gang verschieden von ben Borftellungsarten ber Bolfer, von benen sie fie angenommen baben mogen. Wo auch immer ber Dienst bes Zeus, ber Here, bes Poseibons und bes Phoebus Apollon ursprunglich zu Hause mar, - nur Hellas fannte ben Olympischen Weltherricher, Die Ronigin bes himmels, ben Erbumgurter, und ben fernbin treffenben Stralengott. So auch bei ben übrigen. Bas ber Bellene anrührte, marb zu Gold, ware es auch porber unedles Metall gemesen.

Wenn aber die Volksreligion der Griechen aus der Umbildung fremder Götter hervorging, worin bestand diese Umbildung, dieses Umstempeln zu ihrem Eigenthum? Was war das Characteristische der Griechischen Götterwelt? — Wer sieht nicht das Wichtige dieser Frage ein? Sie ist es nicht bloß für Geschichte der griechischen Religion, sie ist es für Geschichte der Religion überhaupt. Denn die Aufgade ist eigentlich keine geringere, als den wesentlichen Unterschied der Religionen des alten Orients und Occidents sesszusen.

Diese characteristische Berschiedenheit spricht fich aber sehr bestimmt aus; und laßt sich unfers Erachtens auf einen einzigen hauptpunkt jurudführen.

Die Untersuchungen über bie Gottheiten bes Drients, wie verschieden auch die Deutungen ber Ginzelnen seyn mochten, fuhren boch immer zu bem Resultat, bag Gegenftanbe und Rrafte ber Ratur bei ihnen jum Grunbe lagen. Es konnten bieß erftlich korperliche Gegenftande fenn, bie Sonne, ber Mond, die Gestirne, bie Erbe, ber Strom ber bas Band bemaffert; ober es konnten Rrafte ber Natur fenn, eine erzeugenbe, erhaltenbe, gerftorenbe Rraft; ober, was bas gewöhnlichfte mar man verband beibes mit einander; und Gegenftanbe ber Natur murben Gegenftanbe ber Berehrung, in fo fern fie Aeußerungen ber erzeugenben ober gerfiorenben Rraft maren. Man analysire bie Gottheiten ber Aegypter, ber Inder, ber Perfer, ber Phryger, ber Phonicier u. a. auch felbst ba, wo ihre Deutung unvollkommen bleibt, fann man boch nicht zweifeln, bag irgend eine Ibee bieser Art babei jum Grunde lag, und immer vorherrschend blieb. Sie batten nur einen Sinn, in so fern man biefe Ibee baran knupfte; und bie beiligen Sagen ober Mythen von ihnen erscheinen uns eben beshalb finnlos, weil wir fo oft jenen Schluffel bazu verloren haben. "Die Aegypter, ergablt Berobot #), hatten eine beilige Sage, bag hercules vor bem Ummon erschienen fen, und fein Geficht feben wollte. Als Ammon es verweigerte, hielt Berfules mit Bitten an; ba ichlachtete Ummon einen Bibber, umhullte fich mit bem Fell, fette beffen Ropf auf, und zeigte fich fo bem Berkules. Seitbem opfern bie Thebaer weiter feinen Wibber; nur

<sup>\*)</sup> Herod. II, 42.

Einen schlachten fie jahrlich am Ammonsfeste, behangen bas Bild bes Gottes mit ber Saut; und zeigen zugleich babei bas Bilb bes herkules." — Wer verfteht bieß Mahrchen und bieß Fest aus ber blogen Erzählung? Menn wir aber boren, bag ber Widder, bas Aegyptische Sahr eröffnend, bas Beichen bes anbrechenben Frublings, baß Berkules die Frühlingssonne in ihrer vollen Rraft fei, fo erklart fich ber Mythus wie bas Fest, als Fruhlingsfeft, und symbolische Darftellung bes anbrechenben wie in allen anbern abnlichen In biefem, Fallen, warb freilich ber Gegenstand ober bie Rraft ber Natur in eine menschliche Geftalt gehullt; weil ber Trieb zur menfchlichen Nachbildung unfrer Natur viel zu tief eingeprägt ift; ja weil er felbft aus ben Beschrankungen berfelben unmittelbar hervorgeht. Aber bei allen Gottern bes Drients wo bieß geschah, blieb biefe menschliche Geftalt nur Nebenfache, nur bas unentbehrliche Mittel gur Berfinnlichung. Sie ward nie mehr als biefes. barin liegt ber Grund, weshalb bei allen jenen Bolfern man auch nicht bas minbefte Bebenten trug, von biefer menschlichen Form abzuweichen, fie zu entstellen, sobalb man ber symbolischen Darftellung glaubte baburch eine größere Deutlichkeit geben zu fonnen; ober fobalb noch vielleicht irgend ein andrer 3wed baburch erreicht werden Aus biefer Quelle find alle die abentheuerlichen follte. Gottergestalten bes Drients hervorgegangen. Der Inder tragt fein Bebenken, feinen Gottern zwanzig Urme gu geben; ber Phrogier ftellte feine Artemis mit eben fo vielen Bruften bar; ber Aegypter feste ihnen Thierkopfe auf. Wie verschieben auch biefe Berunftaltungen find,

immer hatten fie barin ihren] Grund: bie menschliche Korm blieb Rebensache; bie Hauptsache war ihnen beut. lichere Bezeichnung (beutlicher auf ihre Beise) bes Symbols.

Da bie Griechen bie meisten, wenn auch nicht ihre fammtlichen Gottheiten aus ber Frembe, vor allen aus bem Drient erhielten, fo war es naturlich, baß fie fie auch als Symbole jener naturlichen Gegenstanbe und Rrafte erhielten; und je weiter wir in ber griechischen Theogonie zurudgehn, um befto beutlicher zeigen fich auch ihre Gotter noch als folche Befen. Ber im Befiobus bie frubern Gotterfosteme nur mit einiger Aufmert. famteit gelesen hat, kann bieß keinen Augenbild verkennen; und felbft bei ben homerischen Gottern, wer wird es leugnen? blickt jener Ursprung noch burch. Dag fein Beus ben Aether, feine Bere ben Dunftfreis bezeichnet habe, ift in einzelnen Erzählungen von ihm unverkennbar. Aber gewiß eben so unverkennbar ift es auch, baff biese alte Symbolik schon bei ihm gar nicht mehr bie berrichenbe Borftellungeart ift, bag vielmehr fein Beus fcon ber Berricher ber Gotter und Menichen, feine Bere bie Konigin bes Dlymps fen.

Das Wesentliche ber Griechischen Bolkereligion lag also barin, baß sie sich von jenen symbolischen Borstel-lungsarten immer mehr losmachte; aber sich nicht bloß bavon losmachte, sonbern auch etwas anders, etwas dugleich Menschlicheres und Höheres, an ihre Stelle setze. Die Götter der Griechen wurden moralische Perssonen.

Wenn wir fie moralische Personen nennen, so fou

bamit teineswegs gefagt fenn, bag ihnen ein boberer moralischer Abel beigelegt warb, als ber Menschheit eigen ift; (bas Gegentheil ift bekannt genug;) fonbern vielmehr, bag ihnen bie ganze moralische Natur bes Menfchen, mit ihren Borzugen und Mangeln, (nur mit ben Rebenbegriffen von hoberer physischer Rraft, mehr aetherifchem Korper, und boberer, wenn gleich feineswegs immer auch schonerer, Geftalt) beigelegt warb. Borftellungsarten aber murben bie herrschenden, murben bie Boltsvorftellungen; und fo befestigte fich jene ungerftorbare Scheibewand zwischen Griechischen und Nichtgriechischen Gottern. Jene wurden moralische Wesen; biefer Charafter ward bei ihnen herrschend; ja Alles; fie waren nichts geblieben als leere Rahmen, batte man ibnen biefen genommen; bei ben Barbaren blieben ihre Gotter nur Personificationen gewiffer Gegenftanbe und Rrafte ber Natur; und eben beshalb unmoralische charakterlose Befen, wenn man ihnen auch menschliche Geftalt und gewiffe Sandlungen und Rrafte beilegte.

Haben wir hiermit ben wesentlichen Unterschied ber Griechischen und Nichtgriechischen Gotter bargestellt; ha= ben wir gezeigt worin jenes Umstempeln ber fremben Gotter, welche die Griechen unter sich aufnahmen, bestand; — so fragt sich wie und burch wen jenes Umbilben geschah?

Durch Poesie und Kunft. Die Poesie war die Schopferin; die Kunft befestigte die Borstellungen, die jene
hervorgerusen hatte, burch ihre Darstellungen. Und hier
stehen wir auf dem entscheidenden Punkte, der ber Standpunkt für unsre weitere Untersuchung werden muß.

"Woher jeder ber Gotter stammt, ob sie alle von jeher waren, (sagt ber Bater ber Geschichte \*)), und wie sie an Gestalt waren, das wußten, wenn ich so son gen dars, noch bis gestern und vorgestern die Griechen nicht. Hessobus und Homer, die sch nicht um mehr als 400 Jahre alter halte als ich bin, diese sind es, welche ben Griechen ihre Theogonie dichteten; ben Gottern ihre Zunahmen gaben; ihren Rang und ihre Geschäfte abtheilten; und ihre Gestalten bezeichneten. Die Dichter, welche älter sen sollen als diese Männer, haben, wie ich glaube, später gelebt."

Dieses merkwurdige Zeugniß verdient eine nahere Unsficht. Der Geschichtschreiber bemerkt bei demselben ausbrücklich, daß dieß seine eigene Meinung, nicht fremde Angabe, sey. Er konnte allerdings irren; aber er spricht nicht leicht so bestimmt, wo er nicht glaubt bestimmt sprechen zu konnen. Wir mussen also annehmen, daß seine Meinung das Resultat einer Untersuchung sey, wie man sie in seinem Zeitalter anstellen konnte; und konnen wir mehr als Er?

Er nennt homer und hefiod;' und versteht natūrlich darunter die Versafser der Gedichte, welche bereits sein Zeitalter unter ihren Ramen kannte; die beiden grosen Epopoeen homers, und von heftod, wenigstens seine Theogonie. Sollten, wie eine neuere Meinung will, jene Gedichte die Werke mehrerer Versafser sepn, die Sache wurde dadurch nicht verändert. Man wurde nur sagen mussen: die ältern Epiker aus der homerischen

<sup>\*)</sup> Herod. II, 53.

und Hesiodischen Sangerschule find es, welche die Hellenische Götterwelt gebildet haben; und diese Art sich auszudrücken wurde vielleicht auf jeden Fall die richtigere seyn. Denn schwertich mag man es bezweiseln, daß die Nachfolger jener Dichter das Ihrige dazu beigetragen haben.

Nach den Versicherungen Herodot's haben diese Dicheter die Gestalten der Götter zuerst bezeichnet; d. i. sie haben ihnen nicht bloß überhaupt menschliche, sondern bestimmte menschliche Formen beigelegt. Sie haben serner ihre Verwandtschaft, ihre Hertunft, ihre Verrichtungen abgesondert; sie haben also alle die persönlichen Vershältnisse der Einzelnen bestimmt; und daher sehr natürlich auch ihnen ihre Zunahmen gegeben, die von diesem Allen entlehnt waren. Wenn wir aber diese Alles zusammennehmen, heißt es weniger, als: diese Dichter waren die Urheber der Volksreligion, in so sern diese auf bestimmte Vorstellungen gegründet war, die man sich von den einzelnen Gottheiten machte?

Damit ist keineswegs gesagt, daß Homer es sich zum 3 wed gemacht habe, Bilbner der Bolksreligion zu werden. Er benute nur dabei den bisherigen Bolksglauben als Dichter. Aber eben der Dichtergeist, der in den Helden, deren Thaten er sang, nichts unbestimmt ließ; der ihre Personen und ihre Charaktere uns vors Ange sührt; that dieses auch bei den Göttern. Er ersand die Personen seiner Götterwelt so wenig als seiner Heldenwelt; aber er bildete die eine aus, wie die andere. Der Kreis seiner Göeter beschränkt sich auf eine mäßige Bahl. Sie sind Bewohner des Olymps; wenn auch

nicht Hausgenossen, boch Ortsgenossen; sie führen meiflentheils, wenigstens bann, wenn ber Dichter sie uns
vorsührt, ein gemeinschaftliches Leben. Hätte unter solchen Umständen nicht auch ein weniger großer Dichter
bas Bedürfniß gefühlt sie zu individualistren? Wie vielmehr ein Homer? Daß er dieß aber in einem solchen
Grade vermochte, — dieß war das Werk seines überlegenen Geistes.

Durch Homer wurben also die Bolksvorstellungen von den Gottern zuerst bestimmt; und zwar auf immer bestimmt. Seine Gesänge lebten fortdauernd in dem Munde der Nation; und wie ware es möglich gewesen, Bilder wieder zu verwischen, die mit solchen Zügen und Farben gemalt waren? Zwar wird neben ihm Hesiodus genannt. Aber was sind seine Namenverzeichnisse gegen die lebendigen Bilder des Maeoniden?

So wurden durch die epischen Dichter, das heißt hier beinahe ausschließend, durch Homer, die Götter der Griechen zu moralischen Wesen mit bestimmten Charakteren erhoben. Als solche lebten sie in der Lorskellung des Volks; und wie viel auch der spätere Dichter von ihnen dichten mochte, er durste es doch nicht wagen sie in andere Gestalt, unter andern Charakteren aufzusühren, als denen, welche dem Volksglauben gemäß waren. Welche, und wie vielsache Folgen, dieß für die Bildung des Volks haben muß, fällt bald in die Augen.

Je menschlicher sich ein Bolk seine Gotter benkt, befto naber sind sie ihm; besto vertraulicher lebt es mit
ihnen. Nach ber altesten Borstellungsart ber Griechen
wandelten die Gotter oft unter ihnen, nahmen Theil an

ihren Angelegenheiten, vergalten es ihnen wohl ober übel, je nachbem fie von ihnen empfangen, und vor allen, je nachbem sie mehr ober weniger burch Geschenke und Dpfer von ihnen geehrt wurden. Go geht aus biefen Borftellungen ber ganze außre Cultus nicht bloß nach feinen Formen hervor, er erhalt baburch fein Leben, feine Bebeutung. Bie hatte bieser Cultus einen anbern als einen heitern, freundlichen Charafter annehmen konnen? Die Gotter genießen abnlicher Freuden wie bie Sterblichen; ihr Wohlleben ift von berfelben Art wie bas Wohlleben von diesen; die Gaben die man ihnen barbringt find bieselben, welche ben Sterblichen gefallen; es ift ein gemeinschaftlicher, ein gleicher Genuß. Wie konnten bei folchen Borftellungsarten bie Fefte etwas anbers als Freubenfeste werben? und wenn fich im Zang und Gesang biese Freude außert, wie mußten nicht beide mefentliche Bestandtheile biefer Feste werben?

Eine andere Frage ist es: welchen Einstuß eine solche Religion auf die Moralität des Bolfs haben mußte? In den Göttern wurden nicht nur keine rein moralische Wesen dargestellt, sondern Wesen mit menschlichen Leidenschaften und Schwächen. Aber dafür ist auch den Griechen die Idee, ihre Götter als Borbilder der Moralität aufzustellen, gänzlich fremd geblieben; und beshald konnte auch wohl der Nachtheil, der aus solchen Göttern für die Moralität hervorging, wie sehr auch späterhin die Philosophen dagegen sprachen, nicht so groß senn, als er vielleicht nach unsern Begriffen zuerstschen möchte. Da, wo man es nicht zur Pflicht machte, den Göttern ähnlich zu werden, konnte auch

von ben Sehlern und Bergehungen, bie ben Gottern beigelegt murben, feine Entschuldigung fur bie Rachahmung bergenommen werben. Auch waren felbst in ben Augen bes großen Haufens biefe Erzählungen wohl nicht mehr als Dichtererzählungen, um beren Wahrheit ober Grundlofigfeit er fich nicht weiter befummerte. Unabhangig von ihnen blieb bie Scheu vor ben Got tern, als hoberen Wefen, welche im Allgemeinen bas Gute wollen, die Berbrecher verabscheuen, oft auch ftrafen. Die Strafe verfolgt fie schon in biefer Belt; benn Strafen jenseit bes Grabes nahmen Dichtung und und Bolksglauben bei ben Griechen lange Beit nur in fo fern an, als man gegen bie Gotter unmittelbar gefrevelt hatte \*). Aus jener Scheu vor ben Gottern . warb Moralitat im Gangen, warb aber auch besonders bie Beobachtung gemiffer Pflichten abgeleitet, bie von großer praktischer Wichtigkeit murbe, wie g. B. bie Unverletlichkeit ber Alehenden, (Supplices,) die unter bem besonbern Schutz ber Gotter ftanben; bie Beiligkeit bes Eibes, und bergleichen; beren Berletung eben baber auch als unmittelbarer !Frevel gegen die Gottheiten angesehen wurde. Allerbings ward also bet ben Griechen bie Bolfereligion in einem gewiffen Grabe Stute ber Moralitat; aber in einem folchen Grabe, wie bei uns, konnte fie bieg nicht werben. Dag man ihre Wichtigfeit aber als Bugel fur bas Bolt feinesweges verkannte,

<sup>\*)</sup> Man vergleiche meine Abhandlung über ben Begriff ber Griechen von Strafen und Belohnungen nach dem Tode. historische Werke Th. III. S. 214.

bieß beweisen wohl hinreichend die Aufsicht, die der Staat über die Erhaltung der Volksreligion in den bessern Zeiten der Nation führte, und die Strassen, mit denen ihre Verderber und die Gottesleugner vom Staat belegt wurden. Und damit ist hinreichend widerlegt, daß wir tie Volksreligion der Griechen, wenn wir sie in diesem Sinne eine Dichterreligion nennen, zu einem leeren Spiel der Phantasse machen. Kann indeß der Einfluß, den die Volksreligion auf die moralische Bildung der Nation hatte, vielleicht verschieden gewürdigt werden, sist der auf die ästhetische Vildung desto weniger zweiselhaft. Sie ging ganz von Volksreligion aus, und blied auch fortdauernd unaussolich daran geknüpst.

Mit ber Umbilbung ber Griechischen Gotter zu banbelnden moralischen Wefen eroffnete fich ein unermefliches Felb fur bie Poefie. Inbem bie Gotter menschlich wurden, wurden fie auch recht eigentliche Wefen fur bie Auch die Dichtfunft ber Neuern hat es verfucht, die Gotter handelnd barzuftellen; fie konnte es auch nur, indem fie fie bald moglichft vermenschlichte; aber man weiß mit welchem Erfolge! Umfonft versuchte fie es, uns über bie Rluft zu taufchen, welche zwischen unsern hohern Begriffen von ber Gottheit und bem Bilbe liegt, bag fie uns entwerfen mußte. anders mar biefes bei ber Griechischen Bolksreligion! Der Dichter konnte nicht bloß, fonbern mußte bie Gotter bem Bolksglauben gemäß aufführen, wenn er feine Wirkung nicht verfehlen wollte. Die großen Buge ber menschlichen Ratur waren in ihnen ausgebruckt; fie ffanben einmal ale eben so viele bestimmte Urbilber ba.

Bas der Dichter von ihnen erzählte, mochte ihm überlassen bleiben; aber diese Charaktere selbst durfte er nicht andern; mochte er ihre eigenen Thaten, die Göttergeschichten, besingen, oder mochte er sie als Theilnehmer an den Thaten der Sterblichen einführen. Sie selber, wenn gleich unsterblich, hatten und behielten doch immer den menschlichen Charakter; sie interessirten als solche; mit ihren Schwächen und Fehlern blieben sie doch dem Menschen näher als hatte man in ihnen Ibeale moralischer Vollkommenheit ausgestellt.

So ward und blieb Griechische Wolksreligion burch und durch poetisch. Bedarf es eines weitläuftigen Beweises, daß sie eben dadurch, als die unerschöpstiche Quelle für die Griechische Aunst, auch dieser ihren Charakter gab?

Rur Eine Bemertung mag hier barüber Plat sinben. Bei ben Boltern bes Orients erhob sich bie bilbende Aunst nicht nur nicht zu Ibealen, sondern sie
ward verbildet. Jene Misgestalten ihrer Gotter, die
wir schon oben erwähnten, geben die Beweise bavon.
Bei den Griechen war die Aunst dovor gesichert. Seitdem ihre Gotter nicht mehr bloß physische, seitdem sie
menschlich-moralische Wesen geworden waren, war dieß
unmöglich. Einen Zeus, eine here mit zehn Armen zu
bilden, konnte dem Griechischen Kunstler nicht einfallen;
er wurde, gegen die Borstellungen der Bolksreligion, verstoßend, sein eignes Werk zerstort haben. Er mußte also
ber reinen menschlichen Gestalt getreu bleiben. Wie nahe
war er hier nicht dem Schritt, der ihn auf eine höhere
Stusse hob: seine Darstellungen zu Idealen zu erheben?

Er hatte biesen Schritt vermuthlich burch sich selbst gethan; aber er war um so leichter und naturlicher, da die Dichter ihm vorgearbeitet hatten. In Homer sand Phidias das Ideal zu seinem Olympischen Jupiter; und ist nicht das erhabenste Gebilde menschlicher Gestalt, das und die Zeit übrig gelassen hat, ist nicht der Batikanische Apoll aus eben dieser Quelle geschöpft?

Reben biefer Volksreligion gab es aber in Griechen land eine Religion der Eingeweihten, die in den Mysterien sich erhielt. Wie man auch immer über diese Institute denken, welchen Begriff man von ihnen sich bilben mag, so wird es doch von Niemand bezweiselt, daß sie in die Klasse der religiösen Institute gehörten. Sie mußten also auch nothwendig in einem gewissen Verhältniß zu der Volksreligion stehen; die Bestimmung von diesem aber wird sich nur dann mit einiger Wahrscheinlichkeit nachweisen lassen, wenn wir auf ihren Ursprung zurücksehn.

Wir mussen aber biese Untersuchung mit einer allgemeinen Bemerkung beginnen. Alle Mysterien der Griechen, so viel wir ihrer kennen, waren aus der Fremde eingeführt; und von den meisten derselben konnen wir ihre Herkunft nachweisen. Ceres war schon lange auf der Erde umbergeschweist, als sie, in Eleusis ausgenommen, hier ihr Heiligthum errichtete \*). Ihr geheimer Dienst in den Thesmophorien war nach Herddot's Bericht \*\*) durch Danaus aus Aegypten nach

<sup>\*)</sup> Isocrat. Paneg. Op. p. 46. ed. Stoph. und viele andere Stellen in Moursii Eleusin. cap. 1.

<sup>\*\*)</sup> Herod. IV, 172.

bem Peloponnes gebracht. Mochten die Orphischen und Bachischen Sakra Thracischen ober Aegyptischen Ursprungs seyn, — sie waren gewiß aus der Fremde gestommen. Die der Kureten und Daktylen waren auf Kreta zu Hause.

Daß diese Institute in Griechenland mit dem Fortgange der Zeit viele und große Beränderungen erlitten, daß sie gewöhnlich ausarteten, (richtiger sagte man vielleicht, daß die Griechen sie sich anarteten;) ist oft gesagt. Wie hätten sie unter den Griechen bleiben können, was sie unter ganz andern Nationen gewesen waren? Hier ist zunächst nur die Frage: was sie in ihrem Ursprunge waren; wie sie bei den Griechen Eingang fanden und sich erhielt. Und in welchem Verhältniß sie zu der Bolksreligion standen?

Sollte aber die Antwort barauf nicht schon in dem liegen, was oben von jenem Umstempeln und sich Anseignen der fremden Gotter bei den Hellenen gesagt worden ist? Sie erhielten sie, wo nicht alle, doch gewiß die meisten, als symbolisch-physische Wesen; ihre Dicheter bildeten sie um in moralische Wesen, als solche erscheinen sie in ihrer Bolksreligion.

Der spmbolisch-physische Sinn wurde also verlohren gegangen seyn, hatte es kein Mittel zu seiner Ausbewahrung gegeben. Und dieß, scheint es, waren die Mysterien. Ihr Hauptzweck also war: Erhaltung der Kenntnisse von dem, was die, in der Bolksreligion umgesormten Götter, eigentlich waren; welche Kräfte und Gegenstände der Natur sie darstellten; wie diese, wie das Beltall geworden war; also Kosmogonien, wie sie 3. B. die Druhische Lehre enthielt. Aber biese Kenntniffe, wenn fie auch burch Behre erhalten murben, murben es boch nicht weniger burch fombolifche Darftelmenigstens zum lungen und Gebrauche; welche, Theil, in Darftellungen ber beiligen Sagen ober Dip then bestanden, beren wir bereits oben erwähnten. bem Beiligthum zu Sais, fagt Berobot, gefchehen bes Nachts bie Borftellungen von ben Begebenheiten ber Gottin, welche bie Aegupter Mofferien nennen; wovon ich aber bas Weitere verschweige. Bon bort aber find Diefe Myfterien nach Griechenland gebracht" \*). Benn wir übrigens hierin eine Sauptbestimmmung ber Mpfterien finden, fo foll wiederum nicht bamit gefagt ann wer fieht nicht fenn, baf fie bie einzige blieb. leicht ein, wie vieles nun weiter hieran geknupft werben Wie mit bem Fortgange ber Beit eine immer größere Mannigfaltigfeit ber Borftellungen in ben Myfterien entsteht; wie vielleicht ber ursprungliche Sinn allmählig sich ganglich verliert, und ein anderer ihm untergeschoben werben mochte ##)?

### \*) Herod. l. c.

Bon welchem Umfange bie Untersuchung über bie Apfterien gewesen sen, und wie wenig boch am Ende ausgemacht wird, zeigt bas sehr schähdere Wert von St. Croir; ber sonders in ber beutschen Uebersehung: Bersuch über die alten Mysterien, überseht von Lenz 1790., auf welches ich mich in Betrest der Beweisstellen beziehe. Erst seit der ersten Ausgabe dieser Untersuchungen erschien die vortreffliche Schrift des D. Staatsrath v. Duwaroff: Essai

Sehr leicht also erklaren sich auch die Stellen, wels de aussagen, daß die Borzüge bes gebildeten Lebens vor dem roben hier bargestellt, also vor Allen die Erfin-

sur les mystères d'Eleusis: Troisième ed. à Paris 1816. Wenn ber gelehrte Verfaffer fagt p. 65: nous avous essaye de prouver; que les mystéres religieux de la Grèce, loin d'étre de vaines ceremonies, enfermoient effectivement quelques restes de traditions antiques, et formoient la veritable doctrine esotérique du polytheisme; so stim= men wir mit ihm überein; nur bag wir bie efoterifche Lehre urfprunglich auf ben Ginn befchranten, ben bie in poetifche Befen umgebilbeten Gottheiten ber Griechen, als Raturmefen und Raturfrafte hatten; ohne bie im Tert bemerkten Folgerungen auszuschließen, die baraus hervorgeben mußten. Es ift nicht die Sache bes politifchen Sifto: rifere, diefe Unterfuchung weiter ju verfolgen; er überläßt bieß billig bem Forfcher ber Gefchichte ber Religionen. beg mogen hier noch zwei Bemertungen ftehn; Erftlich: homer und Befiod fprechen nicht von Myfterien. Waren fie also auch alter als sie; (welches sehr wohl senn kann;) so erscheinen sie boch noch nicht so wichtig. Erklart sich bieß nicht von felbft, fo balb man in ber Abfonderung ber poetifchen Bolkereligion, wie biefe Dichter fie bilbeten, von ber altern phyfifch = orientalifchen Religion die eigentliche Beftimmung ber Mpfterien finbet? 3meitens: Diodor, I. p. 303. bemerkt : bie von Kreta nach Griechenland gebrachten Myfte= rien, waren in Rreta offentlicher Rultus gemefen. Gie murben alfo erft in Griechenland Myfterien. Last fich biefes wieberum naturlicher erklaren, als burch bie Abmei= dung ber burch bie Dichter gebilbeten Bolfereligion von jener altern ?

bung und ber Werth bes Ackerbaus, auf ben fich ber Rultus physischer Gottheiten zunachst bezieht, symbolisch gelehrt, bag Aufschluffe über ein kunftiges Leben nach bem Tobe, und ben bortigen Zustand hier ertheilt worben fepn; wie beibes namentlich von ben Eleufinischen Mysterien behauptet wird. Denn was war dieses Unbers, als Erklarung ber heiligen Sagen, welche von ber Gottin, als ber Lebrerin bes Uderbaus, von ber Entführung ihrer Tochter in die Unterwelt u. f. w. erzählt murben? Eben fo menig werben wir uns munbern, menn wir bei andern von biefen Safris eine bis gur Buth getriebene Schwarmerei erblicken; recht eigent= lich die Tochter bes Drients, welche bie Bellenen bereitwillig aufnahmen. Denn fie felber, (und biefe Bemerkung follte man nie aus ben Augen laffen,) maren fie nicht halbe Drientaler? Bohnten fie nicht gerade auf ber Grenzscheibe zwischen Drient und Dcci-Bei weiterer Verbreitung nach Westen verloren jene Institute auch balb ihren Charakter. Bas murben nicht schon die Bacchischen Sakra in Rom? Bas maren fie vollends biesfeit ber Alpen geworben? Aber nur ben Weinftod tonnte man babin verpflanzen; nie ben Dienst bes Gottes, bem er heilig mar. Der falte Bo= ben, und bie rauben Balber bes Rorbens paften eben fo wenig fur bie Reier ber Bacchanalien, als ber Charafter ihrer Bewohner.

Die geheime Lehre, welche sich in ben Mysterien erhielt, mochte allerdings zuletzt in bloße Formeln und in tobtes Ritual ausarten. Dennoch haben bie Mysterien sehr auf ben Geist ber Nation, nicht bloß ber Ein-

geweihten, fondern auch ber großen Daffe, gewirtt; und vielleicht auf bie lettern noch mehr als auf bie erstern. Die Scheu vor bem Beiligen murbe baburch erhalten; und bieß bestimmte zugleich ihre politische Sie leifteten bieß mehr, als neuere geheime Wichtiakeit. Gesellschaften es leiften konnten. Satten gleich bie Dryfterien ihre Beheimniffe, fo war boch gar nicht bei ihnen Alles geheim. Sie waren, wie bie Eleusinien, mit offentlichen Festen, Processionen und Wallfahrten verbunben; an welchen zwar nur die Eingeweihten Untheil nabmen, mobei es aber Niemanden verwehrt mar, Buschauer Aber indem ber große Baufe biefem gufeben burfte, blieb ibm jugleich ber Glaube, bag es noch etwas Soberes, ibm Unbefanntes, gebe, wozu nur ber Gingeweihte ben Bugang fich offne; und bieg Bobere felbft, wenn auch fein Werth nicht allein in bem Geheimnig bestand, konnte boch an Werth gewiß baburch nicht verlieren.

So kamen also Bolksreligion und geheime Lehre, wenn sie auch immer geschieden blieben, doch darin überein, daß beide zum Zügel für das Bolk dienten. Der Zustand, wie die Wirkungen der Religion bei einem Volke, sind aber immer sehr eng an die Verhältnisse der jenigen Personen geknüpft, die vorzugsweise zu dem Dienst der Götter bestimmt sind, der Priester. Die sie betreffenden Einrichtungen bei den Griechen verdienen aber um so mehr einige Erdretrung, da manche geringssigige Gegenstände des griechischen Alterthums mit einem saft übertriebenen Auswande von Fleiß und Gelehrsamkeit behandelt worden sind; eine Untersuchung über die Person's bis Gerife Ed. 15.

priesterlichen Einrichtungen bei bieser Nation, bie auch nur einigermaßen ihrer Wichtigkeit entspräche, aber noch bisher mangelt. \*) Der Neichthum bes Stoffs erschwert sie freilich um so mehr, ba sich wenig Allgemeines barüber sagen läßt; und auch bie Zeit manche Beränderungen herbeiführte.

Wenn wir bis in bie Belbenzeiten gurudgebn, fo lehrt zwar homer, bag es Priefter gab, welche nur biefem Beruf fich gewibmet zu haben scheinen. nert fich leicht an einen Calchas, an einen Chryfes, und anbere. Aber felbft in jenen Beiten erschienen folche Priefter febr einzeln; nicht mehr als Bereine ober Gefell-Schaften, (wie in noch fruhern Beiten bie in Griechenland eingewanderten Priefterkolonien es gewesen fenn mogen;) und es scheint nicht, daß ihr Ginfluß auf bie übrigen Claffen bes Bolks febr groß und bedeutend gewesen fen. Die heiligen Gebrauche gur Berehrung ber Gotter werben gar nicht bloß von ihnen beforgt, felbft bei ber offentlichen Feier bedarf man ihrer nicht einmal. Die Unführer nnd Häupter selber bringen die Opfer \*\*), verrichten bie Gebete; beobachten bie Beichen, aus benen man auf ben Erfolg ber Unternehmungen gurudichlieft.

<sup>\*)</sup> Erft so eben find in C. D. Maller Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie S. 249 ff. die Hauptzüge bazu angegeben. Sie stimmen mit ben von mir gemachten Bemerkungen überein.

<sup>\*\*)</sup> Statt aller anbern Stellen sehe man nur die Beschreis bung des Opfers das Restor der Pallas bringt. Od. III. 430 etc.

Mit einem Wort: bie Konige und Beerführer find felber gugleich Priefter.

Die Spuren bieser alteften Ginrichtungen hatten fich unter ben Griechen auch noch in viel spateren Beiten erhalten. Der zweite Archon in Athen, ber Borfteher bes öffentlichen Cultus, heißt ber Konig, weil er bie Sacra zu verwalten hatte, welche einft bie Ronige zu verwalten hatten. Er hatte feine Beifiger; und feine Sattin mußte, ba fie auch geheime Sacra gu begehn hatte, von unbescholtenem Wandel seyn. Er ward aber, wie bie andern Archonten, jebes Sahr neu befiellt; und gwar burche Boos #). Die Priefter und Priefterinnen fur bie einzelnen Gottheiten murben größtentheils gemablt. Aber die Priefterinnen konnten verheirathet fenn; und bie Priester erscheinen burch ihre Burbe keinesweges von ber Theilnahme an burgerlichen Temtern und Geschäften ausgeschloffen. Es gab einzelne Priefteramter, bie in gemiffen Familien erblich maren. Aber ihrer icheinen menige gewesen zu fenn. In Uthen fennt man bie ber Eumolpiben, bie bas Borrecht genoß, bag ber Bierophant, ober erfte Borfteber ber Eleufinischen Sacra, fo wie bie brei übrigen \*\*), aus ihr genommen murben. man gelangte zu ber Stelle bes hierophanten erft im Alter; und auch biefe Memter wurden vermuthlich nicht

<sup>\*)</sup> Man fehe bie Kaffifche Stelle bei Demofthenes in Neaer, Op. II, p. 1370. ed. Reisk.

<sup>2&</sup>quot;) Der Dabuchos ober Fadelträger; ber hieroferne, ober heilige herold; und ber Epibomios, ber auf dem Altar biente,

auf immer vergeben; sonbern wechselten #). In wie fern bieg bei andern Priefteramtern auch ber Kall mar, wird uns von ben einzelnen felten gefagt. In Delphi, bem ersten ber Bellenischen Drakel, marb bie Pothia aus ben Rrauen ber Stadt gewählt \*\*); und mußte fich bes Umgangs mit Mannern enthalten. Bei ben beftigen Unstrengungen, welche mit der Ertheilung ber Orakel verbunden maren, ift es kaum mahrscheinlich, baß fie ihre Stelle auf lange Beit bekleiben konnte. Fur ben außern Dienst bes Tempels waren hier, wie anbermarts, Leute bestellt, bie, wie Jon beim Euripibes, bem Gotte ober bem Tempel eigen, wohl felbst barin erzogen ma-Den Dienst im Innern bes Beiligthums batte : aber angesehne Burger aus Delphi, bie burchs Loos bie ftimmt wurden \*\*\*). In Dodona, wo wie in Deloji und andern Tempeln bie Drafel auch burch Priefterinn n gegeben murben, scheint bas Beiligthum bem Stanm ber Gelli gehort zu haben, bie schon homer kennt +);

<sup>\*)</sup> Beispiele hat St. Croix gesammelt in: Bersuch über bie alten Mysterien S. 130 2c. ber beutschen Uebersegung.

<sup>\*\*)</sup> Euripid. Jon v. 1320.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe hier die klaffische Stelle in Euripid, Jon: 414: Ich, sagt hier Ion gu ben Fremben; indem er von feinen Tempelbienst spricht:

<sup>&</sup>quot;Ich forge fur bas Teufre nur, bas brinnen Liegt benen ob, bie nah am Dreifuß figen; Der Delpher Erften, bie bas Loos ertobr."

<sup>†)</sup> H. XV. 235.

über beren Berhaltnisse wir aber nicht genauer unterrichstet werben.

Wie sehr es ben griechischen Ibeen angemessen war, daß Priesterstellen nur auf einige Zeit von ihren Inhabern bekleibet wurden, geht am besten aus den Einrichtungen hervor, die Plato in seinen Büchern über die Sesetze in Rücksicht ihrer will \*). "Die Wahl der Priester, sagt er, soll dem Gotte überlassen werden, indem sie durchs Lood geschieht; diejenigen, welche es trifft, sollen einer Prüsunkanterworsen seyn. Jedes Priesterthum soll aber nur Ein Jahr, und nicht länger, von demselben bekleidet werden; derjenige aber, der es erhält, soll nicht unter 60 Jahren seyn. Dieselben Einrichtungen sollen auch bei den Priesterinnen statt sinden."

Aus biesem Allen ergiebt sich, daß zwar die priesterlichen Einrichtungen bei den Griechen nicht allenthalben
dieselben waren; aber auch daß in der Regel die Priesterthumer nur auf gewisse Beit bekleidet, und als Ehrenstellen angesehen wurden, über deren Besit häusig, so
wie bei den Magistraten, das Loos mit hinzugefügter
Prüfung entschied; und die einem ähnlichen Bechsel wie
diese unterworsen waren. Diesenigen, welche sie bekleibeten, wurden also aus der Classe der thätigen Staatsbürger genommen, und traten nachmals wieder in dieselbe zurüd; ja auch selbst während sie Priester waren,
wurden sie dadurch den Geschäften des bürgerlichen Lebens keinesweges entzogen \*\*). Richt einal die Festig-

<sup>\*)</sup> Plat. de leg. I. VI. Op. VIII. p. 266. Bip.

<sup>\*\*)</sup> Richt einmal bem Rriegsbienft. Der Dabuchos Callias

keit erhielt hier bas Priesterwesen wie bei ben Romern; wo die Priester amar auch bem burgerlichen Leben nicht entzogen murben; aber mo fie boch, wie bie Pontifices und Augures geschloffene Rollegien bilbeten; beren Ditglieber ihre Stellen auf Lebenszeit behielten. Wenn also Die Priesterschaft weber bei ben Hellenen überhaupt, noch in ben einzelnen Staaten ein geschloffenes Corps bilbete wie hatte fich ein eigenthumlicher Geist in ihr erzeugen, wie hatte etwas bem Pfaffenthum ahnliches entfteben ober herrschend werben konnen? Alledings wurde Religion und offentlicher Cultus in einem folchen Grabe als heilig und unverletlich betrachtet, bag ber Staat fich ibrer annahm; ja! baß baraus eine Unbultsamkeit bervorwelche felbft bis zur Ungerechtigkeit und Graugieng; samfeit führte. Aber wir finden nie, bag in folchen gallen Priester besonders thatig sich bewiesen hatten. war bas Bolk, welches sich beleidigt glaubte; ober eine Parthei im Bolte, ober einzelne Boltsführer, welche ihre befondern Abfichten hatten #).

Da die Priefter bei ben Griechen teine eigne und

focht in ber Schlacht bei Marathon in seinem priesterlichen Ornat. Plutarak, in Aristid. Op. II, p. 491, od. Roisk.

9) Man lese vor allen die Rede des Andocides über die entweihten Mysterien, bei der bekannten Anklage des Alcidiades und seiner Freunde. Wähte man es nicht daß eine politische Parthei hier thatig war, so wurde der Vorgang kaum begreislich scheinen. Er giebt aber doch immer einen auffallenden Beweis, wie leicht das Atheniensische Volk aufzuhegen war, wenn man seine heiligthumer angriff. abgesonderte Klasse der Gesellschaft bildeten, so folgte auch von selbst, daß es hier nicht wie bei den Aegyptern eine eigne Priesterlehre geben konnte. Nicht diese kann man also der Bolksreligion hier gegenüberstellen; was dieser gegenübersteht, sind die Mysterien; aber die in diese Eingeweihten waren eben so wenig sammtlich Priester, als es das Amt eines Priesters nothwendig mit sich brachte in die Mysterien eingeweiht zu Eyn. Der Zutritt zu diesen stand allen denjenigen offen, welche nach ihren Berhältnissen und Betragen desselben nicht unwürdig befunden wurden.

Diese Einrichtungen führten zu großen Folgen! Es gab hier alfo feine einzelne Rlaffe ber Nation, bie ein ausschließendes Eigenthum auf gewisse Breige ber wiffenschaftlichen und ber geiftigen Ausbildung fich angemaaßt; die burch eine nur ihr verftanbliche Schrift fic in biefem ausschließenben Befit erhalten hatte. vielmehr, mas Gemeingut, und mas bas ebelfte Gemeingut ber Menschheit ift und bleiben foll, mar und blieb biefes bei ben Griechen. Darin lag bie Moglichkeit einer freien Entwidelung bes philosophischen Beiftes. altefte Philosophie ber Griechen, wie fie in ber Jonischen Schule auffeimte, mochte vielleicht in ihrem Ursprunge in einer engen Berbindung mit ber Religion ftebn, felbft gemiffermaßen baraus hervorgehn; (wer mag ben engen Bufammenhang zwischen ben Philosophemen über bie Elemente ber Dinge, und ben altesten Borftellungen von ben Gottheiten als Rraften ober Gegenstanben ber Natur verkennen?) aber bie Religion konnte ihr nicht fortbauernd Fesseln anlegen. Sie hinderte nicht, bag ber

Geist bes freien Untersuchens erwachte, und fortbauernd an Lebendigkeit gewann; und eben beshalb konnten nachmals alle diejenigen Wissenschaften eine feste und eigenthumliche Gestalt bei den Griechen annehmen, welche diesen voraussetzen. Daß alle wissenschaftlichen Kenntnisse an Religion geknüpft bleiben, ist das Eigenthumliche der geistigen Bildung des Orients; indem sie dei den Grieden sich davon trennten, erhielten ihre Wissenschaften ihre Selhstständigkeit, und damit den Occidentalischen Charakter; den sie wiederum den Volkern mittheilten, deren Lehrer sie wurden.

Indem aber die Priester ben den Griechen keine scharf abgesonderte Classe oder Caste bildeten, konnte die Religion hier auch nicht in dem Umfange Staatsreligion werden, wie sie es bei andern Bolkern geworden ist. Sie hat, wie die weitern Untersuchungen es lehren werden, der Politik gedient; aber sie ist nicht ihre Sklavin geworden. Die trockne prosaische Religion der Romer mochte sich dazu gebrauchen oder misbrauchen lassen; die der Griechen war dazu viel zu poetisch. Schien zene nur um des Staats willen da zu senn; so schien zene nur um des Staats willen da zu senn; so schien die Griechische, auch wo der Staat sie nuzte, sich ihm nur freiwillig zu leihen. War dort die Volksreligion durch die Patricier in die Fessen Charakter.

#### Einwanberer.

Benn gleich ber Hellenische Stamm ber herrschenbe in Griechenland warb, so blieb er boch keinesweges unvermischt. Die Borzüge bes Landes luden zu Einwande-

rungen ein; und feine gage erleichterte biefelben. Bon Norben ber, ober von ber gandfeite, maren mehrere Bolberschaften in verschiebenen Beiten in biefes gand eingewandert, Thracischen, Carischen und Illyrischen. sprungs \*). Sie mogen, in fo fern fie im gande blieben, fich unter ben Bellenen allmählig verlohren haben; aber, selber Barbaren, konnten sie zu ber Milberung ber Sitten ber Nation schwerlich viel beitragen; wiewohl bennoch Thracifche Dichter, ein Orpheus und feine Sangerschule, ein Linus und Andre, nicht ohne Einfluß barauf blieben. Anders aber war es mit ben Einwanderungen bie zur Cee gefchaben. Griechenland mar hier, wie bereits oben \*\*) bemerkt, in einer maßigen Entfernung von ben gebilbeteften Bolkern ber westlichen Welt umgeben, Die zugleich mehr ober weniger Schifffahrt treibende und Colonien fliftenbe Bolker waren. Bon ben Phoeniciern ift biefes bereits ausführlich gezeigt; von ben Klein-Affaten ift es eben fo wenig einem Zweifel unterworfen; und Spuren Aeapptischer Niederlassungen fanden sich nicht weniger in Europa, als in Affen.

Hatten sich auch gar keine Nachrichten von Einwanberungen bieser Bolker in Griechenland erhalten, so wurben sie also boch schon an und für sich sehr mahrscheinlich seyn. Aber es sehlt so wenig an Nachrichten bieser Art, baß sie vielmehr sich fast bestimmter erhalten haben, als nach ber Entfernung ber Zeit, und bem Zustand der

<sup>\*)</sup> Thre Nahmen hat Strabo großentheils verzeichnet I. VII. p. 494.

<sup>\*\*)</sup> Dben G. 181

Ration, es zu erwarten ftanb. Das Anbenten bavon batte fich nicht verlieren konnen, weil ihre Rolgen zu bleibend maren; und mochten auch, wie bei Begebenheiten, bie fo lange nur burch bie Sage fortgepflanzt wurden, Berschiebenheiten sowohl als Ausschmuckungen ber Ergablungen ftatt finden, fo wird boch bie Critik gegen ihre Wahrheit im Ganzen schwerlich gegrundete Einreben zu machen haben; wenn man nur bie Erzählungen bavon in bem Sinne verfteht, wie bie Mythische Sprache bes boben Alterthums es erforbert. In ihr werben bie Dabmen einzelner Beerführer an bie Stelle ihrer Stamme gefest; mas eine Reihe von Begebenheiten gleicher Art, mas etwa eine Reibe von Einwanderungen mar, wird als eine einzelne bargeftellt; und von biefer basjenige ergablt, was nur von Vielen galt. Als bie erfte unter jenen Einwanderungen über bas Meer ber wird bie von Cekrops und seiner Colonie aus Sais in Unteragppten nach Attica erwähnt \*); so wie um 50 Jahre spater bie

\*) Man sest sie um 1550 v. Chr. Die Einwanberung bes Cekrops aus Regypten ift durch neuere Forschungen C. D. Müller Geschichte Pellenischer Stämme und Städte I. S. 106. 2c. sehr verbäcktig gemacht worden, da vor Theopomp kein Schriftsteller ihrer erwähne. Indeß mußte boch Theopomp eine ältere Quelle vor Augen haben. Daß der Glaube an eine Berwandtschaft mit den Regyptern in Athen bis zu Solons Zeiten hinaufreiche, scheint mir nach der Erzählung des Platon im Timaeus, (Op. IX. p. 293. etc. ed. Bip.) nicht zweiselhaft. Die weitere Forschung über den Einsluß Regyptens auf Griechenland, worüber die Meisnugen jest so entgegengesett sind, wird auch wahrscheinlich

bes Danaus aus Chemmis in Oberagypten nach Argos im Deloponnes. Sie geschaben in benjenigen Beiten, in welchen nach ber mahrscheinlichsten Zeitrechnung bie gro-Ben Umtehrungen ber Dinge in Aegypten burch bie Bertreibung ber Arabischen Romaden, und die Wiederherstellung ber Freiheit und Unabbangigfeit bes Reichs erfolgten; Beiten, in benen Auswanderungen wenigstens nicht Die Colonie, welche nach Berounwahrscheinlich finb. bots Bericht Cabmus aus Phoenicien, und mit ihr fowohl die Buchstabenschrift, als auch viele andre Renntniffe nach Griechenland brachte \*), bebarf teines weitern Beweises, wenn man bie Berbreitung biefes Bolts burch Pflangorter tennt; nur bas tonnte befrembend icheinen, baß wir nur von Einer folchen Nieberlaffung in Griechenland boren; bem gewöhnlichen Gange ber Dinge gemaß, fleht weit eber ein fortbauernbes Einwandern gu erwarten, wie es auf ben Inseln geschah, die großentheils gang phoenicisch murben. Auch bieser Zweifel aber verschwindet, wenn man Cabmus nicht als historische

zu dem Resultat führen, daß die Wahrheit in der Mitte liege. Wenn Beschränktheit des Landes, Ueberbevölkerung, und Staatsumwälzungen die bringendsten Beranlassungen zu Auswanderungen waren; so wirkten diese Ursachen wohl in keinem andern Lande der alten Welt so start zusammen mie in Legypten; zumal gerade in den Zeiten in welchen die Auswanderung des Cekrops geseht wird, während der Herrsschaft, und dann der Bertreibung, der Hyksos aus Unterzägypten.

<sup>\*)</sup> Herod, V, 58.

Person, sonbern als Symbol ber Phoenicischen Colonien in Griechenland betrachtet; wiewohl bei so alten, und so bestimmten Angaben als die bes Herodot über Cadmus sind, man nicht so leicht die gewöhnliche Vorstellung aufgeben kann. Endlich darf die Ansicdelung des Pelops aus Lydien in der Halbinsel nicht vergessen werden, welche nach ihm den Namen trug \*). Auch sie ward durch kriegerische Zeitläuste veranlaßt. Tantalus, der Vater des Pelops, vertrieben aus Lydien durch Ius König von Troja, suchte und sand mit seinen Schähen eine Zusstucht in Argos.

Inbef ift es eine febr verschieben beantwortete Frage: welche Folgen bie Einwanderungen jener fremben Colonisten fur bie Cultur ber Griechen gehabt haben? und man ift weit eber geneigt gewesen ihr biefen abzufprechen, als ihn einzuräumen. Won ben Unfiebelungen gebildeter Bolfer neben Barbaren fofort einen Schluß auf die Bilbung ber lettern zu machen, ift allerbings eine mifliche Sache, wenn nicht febr flare Beweife es Seit langer als zwei Jahrhunderten find Nordamerikas Urbewohner bie unmittelbaren Nachbaren gebildeter Europaer; und wie wenig haben fie bisher von ibnen angenommen? Wenn man bieg auch bei ben Grieden bezweifelte, lag ber Sauptgrund barin, weil ihre ganze Bilbung fich zu auffallend von ber jener Bolter bes Drients unterschied; als baß fie ihr etwas zu verbanten zu haben fchien.

Bleichwohl bestätigen jenen Ginfluß die eignen Beug-

<sup>\*)</sup> Strabo p. 222.

niffe ber Griechen zu laut. Cecrops wird ausbrudlich als berjenige genannt, ber bie bausliche Berbinbung unter ben Bewohnern von Attifa burch Ginfuhrung regelmäßis ger Chen grundete; ber bie Burg von Uthen erbaute. bie auch nachmals feinen Rahmen trug. Eben fo mar es mit ber Burg bie Cabmus in Theben anlegte; und wollte man auch bie Nachricht Berobots, bag burch ibn bie Schrift zu ben Bellenen gebracht fen, nur fo verfteben, daß fie fie überhaupt ben Phoeniciern verbankten. (was schwerlich im Gangen bezweifelt werben fann;) murbe nicht bie Sache biefelbe bleiben? Wenn ferner Pelops nicht nur mit feinen Schaben nach Urgos manberte, wenn felbst die gange Salbinsel von ibm ben Damen trug, lagt fich bieg anders erklaren, als bag feine Einwanderung bochft folgereich fur fie murbe?

Aber noch mehr! Diese fremben Unkommlinge beißen nicht nur felber Furften; fonbern ihre Geschlechter werben auch bie berrichenben Geschlechter in Griechenland. Aus bem Saufe bes Cecrops gieng, wenn auch nur burch weibliche Abstammung, die Reihe ber alteften Ronige von Attifa, ein Panbion, Aegeus, Thefeus hervor. bem Geschlecht bes Danaus sproßten auf gleiche Beise Perfeus uub fein Belbenftamm. Ber Cabmus nennt. erinnert auch augleich an feine Rachkommen, die Lieblinge ber Tragischen Dichter, Lajus, Debipus, Eteofles und Polynices; bie Herrscher von Theben. Alle aber überstralte bie Nachkommenschaft bes Pelops, bas Saus ber Atriben, an Ruhm, wie es fie an unerhortem Unglud übertraf! Un biefen Gefchlechtern ber Untommlinge bangt alfo vorzugeweife bie Sagengeschichte ber Nation;

fie waren nicht nur bie ältesten Herrscher; sondern das Andenken von ihnen lebte noch fort im Munde des Bolks von Geschlecht zu Geschlecht; bis die Tragischen Dichter ihnen auf immer die Unsterdlichkeit gaben. Konnte eine solche fortdauernde Stamm-Herrschaft ohne Einsluß auf die Nation bleiben? Heißt nicht dieses behaupten dem widersprechen, was der natürliche Gang der Dinge mit sich bringt?

Benn biefe Einwanderungen burch politische Urfachen bewirkt zu fenn scheinen, so murben es anbre burch die Religion. Die neuere Zeit bezwang die Bilbbeit ber Barbaren burch Miffionen; aber wenn gleich bas Alterthum biefe in ber Form nicht kannte, und nicht kennen konnte, fo lehrten boch schon die frubern Theile ber gegenwartigen Untersuchungen, baß es barum nicht weniger an Beiligthumer und Drakel politische und merfantilische 3mede fnupfte. Auch Griechenland erhielt feine Priefterkolonien; b. i. Unlagen von Beiligthumern burch Rrembe, die einen ihnen eignen Cultus mitbrachten. Bie febr folche Stiftungen gang in bem Beifte auch ber alten Bellenischen Welt waren, bavon liefert ber Bomerische hymnus auf Apollon einen merkwurdigen Beweis. Mis ber Pythier fein Drakel ju Delphi grundet, erblickt er auf bem Meer ein Cretensisches Sandelsschiff: er fuhrt bieg nach Griffa, und bestellt bie Fremblinge gu Dienern bes neugegrundeten Beiligthums; bei bem fie fich anfiedlen und bleiben \*). Bas beißt biefe Ergablung, (beren historische Bahrheit wir übrigens nicht behaupten),

<sup>\*)</sup> Homer. Hymn, in Apoll. 390 etc.

von ber Dichtersprache entfleibet andere, als eine Cretenfifche Colonie grundete ben Tempel und bas Drafel gu Delphi? Co fann also auch Berodot's Nachricht, von bem Megnytischen Ursprung bes Dratels ju Dobona, nichts Befrembenbes mehr haben \*); wenn gleich baffelbe einer anbern Beranlaffung, nemlich bem phoenicischen Stlavenhandel, burch ben zwei beilige Beiber, bas eine nach Ammonium in Lybien, bas anbre nach Dobona geriethen, feinen Urfprung verbantte. Bugten wir genauer, wer bie Selli waren, (man balt fie fur einen 3weig ber Pelasger;) bie nach homer \*\*) bie Inhaber bes Drakels und bie Diener bes Gottes beißen; fo murben wir uber bie Geschichte besselben mahrscheinlich etwas mehr fagen konnen, als uns jest moglich ift. Sein Aegyptischer Ursprung war aber, nicht bloß nach Doboneischer, sonbern auch Megyptischer Prieftersage, anerkannt. konnten folche Riederlaffungen in Griechenland nicht bas werben, mas fie, wie im zweiten Theile biefer Unterfudungen gezeigt ift, in Ufrita murben. Beber bie Beschaffenheit bes Lanbes, noch ber Geift bes Bolks geftatteten bieß, bei bem zwar auch bie Bolkereligion nicht ohne politische Beziehung blieb; bas boch aber nicht, wie bie Aegypter, ben Staat gang auf Religion grundete. Aber fie murben die Mittelpunkte von Bolkervereinen; fie bestanden als Dratel; beren ber Grieche somobl im öffentlichen als auch im Privatleben beburfte.

Aehnliche Priesterinstitute entstanden fehr fruh auf

<sup>\*)</sup> Herod. II, 54.

<sup>&</sup>quot;) II. XVI, 234.

verschiednen ber Infeln, welche Griechenland umgaben, und murben ton ba nach Bellas felber rerpflangt; vor allen auf Creta und Samothrace. Die erste biefer Infeln nimmt in mehr wie Einer Rudficht einen bebeutenben Dlat in ber alteften Gefchichte ber griechischen Cultur ein; aber bie Cultur, welche auf Creta auffeimte, scheint mehr frube Bluthen als spatere gruchte getragen au haben. Bas wir von Creta Ruhmliches miffen, fallt schon in die Borhomerischen und homerischen Beiten .). Bene Reinigung bes Meers von ben Sceraubern; jene Beherrichung ber Infeln und eines Theils ber Ruftenlander, felbft Attifas; jene Gefetgebung bes Minos, bes Bertrauten bes Beus - bies Alles fallt in ein fo bobes Alterthum, bag weniger ber Gewifi eit, als nur ber Bermuthung bier Plat gelaffen ift. Aber auch bei Somer erscheint Creta noch in einem fo glanzenben Buftanbe, bag taum eine ganbichaft bes Continents bamit verglichen werben fann \*\*). Schon bie Lage biefer großen Infel macht es freilich fehr begreiflich, wie fie bem feften Lande von Bellas in der Culfur vorangebn konnte. fie nicht fast in ber Mitte zwischen Megypten, Phoenicien und Griechenland? Dare fie aber, wie man bisher

<sup>\*)</sup> Man sehe bie reiche Compilation von Meursius: Crets, Cyprus, Rhodus, 1675.

<sup>\*\*)</sup> Creta iftZein Cand in der Mitte des dunkeln Meeres, Anmuthvoll und fruchtbar und ringsumwogt; und darin

Biel und ungahlbare Menschen, bie neunzig Stabte bewohnen 2c. Od. XIX, 172 etc.

glaubte, bas Baterland bes Erzes und bes Eisens, und murden zugleich biefe Metalle bier zuerst bearbeitet #). fo klarte biefes allein schon bas zweifelhafte Dunkel auf, welches die alteste Sage bier umbullt. Erft die neuesten Untersuchungen aber, haben in basselbe ein etwas helleres Licht gebracht, indem fie gezeigt haben, bag burch bie Bermechfelung bes Phrygischen ober Rlein-Uffatischen Ibas mit bem Cretischen Bieles auf biefen übertragen ift, mas eigentlich jenem gehorte. \*\*). Die berrichenben Steinarten auf Creta find nicht erg - und eisenhaltig \*\*\*); und mit Unrecht hat man also Greta als bas Baterland bieser Metalle betrachtet. Wohl aber finben fie fich in bem Phrygisch-Lybischen Iba; und baß auch bier ber ursprungliche Sit ber Mythischen Personen mar, benen bie Sage bie erfte Gewinnung und Bearbeitung bes Gifens beilegt, ber Dattylen und Cureten, geht felbft aus ben Nachrichten bes Strabo hervor †). Allerdings aber wurden fie und ihr Cultus von hier nach Creta verpflangt; und mit ihnen bie Bearbeitung bes Gifens, bas, wenn auch auf Creta nicht einheimisch, boch aus bem naben Worberafien und Enprus leicht einzuführen mar. Daß benn biefe alteste Metallurgie mit einem Cultus ver-

<sup>\*)</sup> Die Pauptstelle bei Diodor. I. p. 381.

<sup>\*\*)</sup> Kreta, ein Bersuch zur Aufhellung ber Mythologie und Geschichte ber Religion und Bersassung biefer Insel, von K. Hoeck. I. Band 1823.

<sup>\*\*\*)</sup> hoed S. 42. und bie Beilage von hausmann über bas Gestein Cretas S. 443.

<sup>†)</sup> Strabo p. 725. und Poeck S. 284.

bunden war', der heilige Gebräuche und Mysterien erzeugte \*), kann wohl Niemand befremden, der den Urssprung der alten Naturreligionen kennt. So weit wir urtheilen können, geht jene Einwanderung der Daktylen und Cureten auf Creta schon in die Borminoischen Zeiten zurück \*\*); und wenn die Berarbeitung des Eisens und Erzes hier ihren Sitz behielt, so erklären sich dadurch auch leicht die Einwanderungen, die von mehreren Seiten durch Pelasger, Hellenen und Phonicier, auf die Inselgeschahen \*\*\*).

- •) Diod. I. p. 381. Man benke nur an ben mannigfaltigen Aberglauben unserer Bergleute.
- \*\*) Boed G. 359, erfte Beilage.
- \*\*\*) Sie werben Chronologisch aufgezählt bei Diodor I. p. 382. baß für Einwanderungen aus Aegypten kein Beweis sich finde, ift von hoed bargethan, S. 52.

## Vierter Abschnitt.

Das Belbenalter; ber Trojanifche Rtieg.

lung der Fortschritte der griechischen Nation dei ihrer erften Entwickelung seynl mag, so sind diese Fortschritte selbst doch nicht zweiselhaft. In der Periode, die wir nach dem eignen Geist der Nation am passendsten mit dem Namen des Helden Iters bezeichnen, (etwa dom dreizehnten bis eilsten Jahrhundert vor dem Ansange unsrer Zeitrechnung;) erblicken wir sie bereits auf einer beträchtlich höhern Stuffe der Bildung, als auf der sie, ihren eignen Berichten zusolze, gestanden hatte. Der Dichter, der sie auf dieser Stuffe und schildert, versleugnet zwar den Character des Dichters nicht; allein Homer galt demungeachtet schon im Alterthum für historische Duelle, und zwar, dis auf einen gewissen Punkt, mit vollem Recht. Er strebt nach Wahrheit in seinen

Angaben und Schilberungen, so weit ein Dichter barnach streben kann; ja in manchem, auch in der Unterscheidung der frühern und spätern Zeiten oder Zeitalter, fast mehr als ihm als Dichter oblag. Für die Darstellung des Heldenalters ist er die reinste Quelle; und da diese Quelle so überreichlich strömt, warum sollte man neben ihr noch andre gebrauchen?

Benn wir bie homerischen Griechen mit benen ber spåtern Beiten vergleichen, fo fallt eine allgemeine Berschiedenheit in bie Mugen, auf bie wir hier fogleich aufmertfam machen muffen. Seine Griechen, ju welchem Stamm fie auch gehoren mogen, find fich unter einanber an Bilbung gleich; fie fteben fammtlich auf berfelben Stuffe. In feiner Rudficht unterscheibet fich bei ibm ber Theffalier von bem Peloponnefer, ber Metoler von bem Bootier und Uthener; Die Berschiebenheiten Die fich finden, find bloß perfonlich; ober geben bochftens aus bem größern ober kleinern Umfange von einzelnen Staaten hervor. Die Ursachen, welche nachmals ben Bewohnern des offlichen Bellas einen fo bedeutenden Borfprung por benen bes westlichen gaben, muffen also bamals noch nicht gewirkt haben. Es mußten vielmehr allgemein wirkende Urfachen gewesen fenn, welche jene ersten Fortschritte erzeugt hatten; und wir burfen um fo meniger fürchten geirrt zu haben, wenn wir ber Religion barunter ben erften Plat einraumten.

Aber auf das Ausleben und die Entwickelnng des heroischen Geistes, der es eigentlich ift, welcher dieses Beitalter characterisirt, wirkte doch Religion nicht ein. Wenn in den spätern Jahrhunderten der Mittelzeit, web

de bas driftliche Selbenalter umfaßten, Religiofitat einen Sauptzug bes Rittercharafters ausmachte, fo bleibt biefe Erfcheinung bem griechischen Alterthum fremb. Much bie griechischen Belben bewahren zwar nicht nur ben Glauben an die Edtter; fie fteben felbft mit ihnen in unmittelbarer Berbindung; fie werben von ihnen balb verfolgt, bald bef butt; aber fie tampfen nicht, wie einft bie driftlichen Ritter, fur ihre Gotter. Diefe Ibee bleibt ihnen unbefannt, und mußte ihnen unbefannt bleiben; weil ihre Borftellungen von ben Gottern fie nicht Und hieraus geht Gine große Berichiebenheit zwischen bem griechischen und driftlichen Belbencharafter Eine zweite, auf bie wir balb zurudkommen, aus bem verschiedenen Berhaltniß gegen bas andre Gefhlecht. Dafur aber ift ein anbrer hauptzug beiben gemein; der Bang ju außerordentlichen ju fuhnen Unternehmungen; nicht bloß zu Sause sonbern in fernen ganbern; in ganbern jenfeit bes Meers, von benen großentheils nur bie Eage bunfle Nachrichten verbreitet batte. Diefer Bang wurde freilich ichon burch bie Wanderungen ber Bellenischen Stamme in ben frubften Beiten gewedt. Aber bie Thaten ber alteften Beroen ber Griechen, eines Meleager, Tybeus, und anbrer, vor Bertules und Jafon , waren einheimische Thaten; felbft bie bem Berfules außerhalb Griechenland beigelegten, find mahricheinlich erft fpatere Dichtung, als man ihn an bem Argonautenjuge Untheil nehmen ließ; und ber griechische Berfules mit dem phonicischen verwechselt warb. Erft mit Safon und bem Argonautenzuge heben bie auswärtigen Abentheuer an; die bald eine allgemeine Bereinigung ber Ration zu einem Kriege jenfeit bes Meers zur Folge haben follten.

Co weit wir bei fo ungewiffen Beitbestimmungen gu urtheilen im Stanbe find, scheint biefer Beift ber Abentheuer also erst in bem Sahrhundert erwacht zu fenn, welches bem Erojanischen Kriege gunachft vorhergieng. Nach ben möglichen chronologischen Combinationen musfen wir in biefes Beitalter ben Bug ber Argonauten, bie Unternehmung bes Thefeus gegen Creta feten; bie Berrschaft bes Meers, welche Minos von biefer Infel aus grundete, nicht lange vorangieng. Der allgemeine Buftand Griechenlands in biefer Periobe gewährt auch einige Aufschluffe, weshalb es gerade bamals im Baterlande zu eng zu werben anfieng; und ein neuer Schauplat zu Unternehmungen auswärts gesucht werben mußte. Die griechische Welt gunachft vor bem Trojanischen Rriege erscheint in Rudficht auf bas Innere meift in einem Buftanbe ber Rube. Die fleinen Gebiete, in welche Griechenland getheilt mar, hatten, scheint es, bereits ihre Wir horen von feinen Streitiggefchloffenen Grengen. feiten baruber unter ben Furften; Somer vermag bie einzelnen Befigungen mit großer Bestimmtheit aufzugab= Der Rrieg ber Sieben gegen Theben hatte in einem Familienzwift feinen Grund; und bie Unspruche ber vertriebenen Berakliben follten erft fpater geltend gemacht werben. Es war also, wenn auch mit einigen Unterbredungen, boch im Gangen ein Beitalter bes innern Frie-In einem folchen konnte es wenig Gelegenheit gu Belbenthaten im Baterlanbe geben; was war naturlicher,

Das Helbenalter; ber Erojanische Krieg. 10

als daß der einmal geweckte kriegerische Geift fie im Auslande, in der Ferne, suchte?

Dieg fonnte aber nach ber Lage bes Canbes faum anders als zur See geschehen. In ben norblichen ganbern, ohnehin befett mit friegerischen Bolfern, war nichts was zu Unternehmungen einlaben konnte. Bon ben Banbern jenfeits bes Meers bagegen tamen viele Sagen gu ben Griechen; maren fie auch nur burch bie Phonicier gu ihnen gebracht. Die ganber und Bolfer, welche bie Sauptziele ber Schifffahrten von biefen maren, bie Cimmerier im Norben, bie Botophagen und bie Garten ber Besperiben an Libyens Rufte; Sicilien mit feinen Bunbern, ben Cyclopen und ber Scylla und Charybbis; fo wie bas ferne Spanien mit bem machtigen Geryon und ben Bertules = Saulen, ichimmern auch ichon in ber alteften griechischen Mythologie. Daß burch biefe Sagen ber Beift ber Abentheuer vorzüglich geweckt; bag auf biefem Bege ber Bug ber Argonauten veranlagt wurde, mag man es bezweifeln?

Daß aber biese frühern Schifffahrten, burch welche schon an und für sich so viele Thatigkeit geweckt, so viele Kräfte aufgeregt wurden, es vorzüglich waren, welche den Ibeenkreis der Nation erweiterten, geht schon aus jenen alten Mythen hervor, die unbestreitbar eine Frucht von diesen, und den dadurch vermehrten Berbindungen mit dem Auslande waren. Die Homerische Erdkunde, wie beschränkt sie auch war, dehnt sich bennoch nicht nur bedeutend über die Grenzen des väterlichen Landes aus, sondern dos Streben offenbart sich auch bereits darin, die Erde bis zu ihren äußersten Grenzen zu umfassen. Man

spricht von dem Oceansluß, der sie umgurtet; man bezeichnet die Gegenden, wo die Thore der Sonne sind, ihres Aufgangs wie ihres Niedergangs; man kennt selbst den Einzang zur Unterwelt. Aber eben das zweiselhafte Dunkel, worin dieß Alles gehült blieb; war es nicht für den einmal erwachten Geist der Abentheuer ein beständiger Sporn zu neuen Thaten?

Der innere politische Zustand von Hellas im Gelbenalter, kam in Einer Rucksicht mit bem ber spatern Zeiten überein; so wie er sich in einer andern wesentlich bavon unterschied. Er kam überein in ber Zerstückelung ber Gebiete; er unterschied sich bagegen in ber Verfassung ber Staaten.

Die Zerstückelung ber Gebiete, hervorgegangen aus ber Berschiedenheit ber Stämme, war in jenen Zeiten eben so groß, ober nach größer, als sie es in ben spätern war. Die Landschaft Thessalien allein umfaßte bei Homer nicht weniger als zehn kleine Staaten, von benen jeder seinen Fürsten oder Oberhaupt hatte. In dem mittlern Griechenland hatten die Bootier sünf Oberhäupter \*), die Minyer, (ihre Hauptstadt war Orchomenus,) die Locrer \*\*), die Athener, die Phocenser, jede ihren eigenen Beherrscher. In dem Peloponnes werden die Reiche von Argos, von Mycenae, von Sparta, von Pylus, das der Elier, unter vier Häuptlinge gerheilt, und Ar-

<sup>\*)</sup> II. II, catalog, nav. 1. etc. wo man auch bie Beweisstellen fur bie folgenden Angaben finbet.

<sup>99)</sup> Die Opuntii und Epiknemibii. Die Ozolae kennt homer nicht.

kadien von einander unterschieden. Auch viele der Inseln hatten ihre eignen Fürsten. An der Westseite umfaste die Herrschaft des Odosseus außer Ithaka auch zugleich die Inseln Zakynthus, Cephallene und das gegenüberliegende Epirus. Das blühende Creta ward von Idomeneus beherrscht; Salamis von Aiar; Eudoea, von den Abanten bewohnt, Rhodus, Cos hatten ihre eignen Oberhäupter; Aegina, und vermuthlich andre der kleinen, gehorchten den benachbarten Fürsten.

Bon ben fruheften Beiten her mar alfo biefe politifche Berftudelung Griechenland eigenthumlich; fo wie fie auch nachmals immer es geblieben ift. Mit Recht fragt man, wie fie fich fo bleibend befeftigen tonnte? Wie es fam , baß bei ben fruhern innern Rriegen , und besonders bei bem nachmaligen Uebergewicht bes Dorischen Stamms nicht bie Berrschaft eines Einzelnen gegrundet wurde? Wenn Gine Saupturfache bavon in ber fcon oben gefchilberten Berftudelung bes Lanbes lag, fo fcheint eine zweite, nicht weniger wichtige, in ber innern Berftudelung ber einzelnen Stamme zu liegen. Da wo sich auch bie Stammgenoffen jufammen niebergelaffen hatten, mar boch Alles wieder in Ortschaften getrennt. Rach biefen werben in homer die Shaaren ber Rrieger unterschieden. Allenthalben, befonders in bem Berzeichniß ber Schiffe, findet man die Beweise bavon. Standen auch biese Ortschaften unter einem gemeinschaftlichen Dberhaupte, fo icheint boch nur ein lodres Band fie gusammengehalten ju haben. Go tief lag ichon in biefen frubern Beiten ber Reim ber Theilung, ber bei weiterer Entwidelung ben

ganzen nachfolgenben politischen Buftanb von Griechen-

Aber bei biefer Berftudelung waren barum boch bie bamaligen Formen ber Berfaffung gang von ben fpatern Durchgehends herrschaft von gurften ober Ronigen; nirgende Republifen; und boch follte Republis fanismus fpaterhin ben politischen Charafter ber Griechenwelt eigentlich beftimmen! Allerbings waren biefe Donarchischen Berfaffungen, (wenn man fie fo nennen will,) mehr Umriffe von Berfaffungen, als baß fie in fich itgend ausgebilbet gewesen maren. Gie maren bervorgegangen aus bem alteften Buftanbe ber Nation, wo entweber in ben einzelnen Stammen herrschenbe Geschlechter entstanden maren; ober auch die Fuhrer ber einwandernben Colonien bie Berrichaft über bie Einheimischen fich zu verschaffen, und ihren Rachkommen zu erhalten ge-Die Geschlechter eines Peleus, Cabmus, wußt hatten. Pelops u. a. find bereits oben ermahnt. Sein Geschlecht ju einem ber alten Beroen, ober ju ben Gottern felbst hinauffuhren zu konnen, blieb fur bie Berricher noch in ben fpatern Beiten eine ber größten Empfehlunwovon felbft Alexander bie Bestätigung aus bem Tempel bes Ummon fich holte. Aber wie viel auch an Abstammung hieng, so wird man boch felbst bei jenen alten Geschlechtern bie Wahrnehmung beftatigt finden, baß fie nur in fo weit fich auf ihrer Bobe erhielten, als nicht blog ber Stammvater ein Beros mar, fonbern auch viele ihm ahnliche heroen aus feinen Nachkommen her-Daburch glangen bie Baufer bes Pelops vorgiengen. und Catmus vor allen andern hervor. Aber felbft von

ben Nachkommen bes erften ber griechischen Beroen, bes Herkules, haben nur gewiffe 3weige fich im Undenken ber Ration erhalten, mabrenb anbre ber Bergeffenheit übergeben wurden. Bei aller Achtung für die Borzüge ber Geburt, gab boch ber Grieche nie Alles auf bie Geburt; und wenn gleich auch in ben fpatern Beiten bes Republikanismus eble Geschlechter von anbern fich absonb. rten, fo war boch ihr Borgug felten blog an die Geburt geknupft; und nie ward bie Scheibewand zwischen ihn n und bem übrigen Bolte fo fart, wie fie es etwa zwischen Patriciern und Plebejern in Rom in ber frubern Der obe ward. Wie in so vielen andern, zeigt fich auch hierin ber richtige Sinn ber Griechen. Die Achtung ber großen Geschlechter lebte fort in bem Anbenten an ihre Thaten; aber bloß von bem Ruhm ihrer Uhnen zu geb-' ren blieb ben Rachkommen nicht lange vergonnt.

In den Verfassungen der Heldenzeit hatte sich Alles bloß nach dem Bedürsniß, und nach den Umständen, gebildet. Wenn die Achtung für die herrschenden Geschlechter diesen die Herrschaft erhielt; so war es doch deshald keine streng erbliche Herrschaft. Die Fürsten waren nicht viel mehr als die ersten unter ihres gleichen; die übrigen wurden auch wohl neben ihnen Fürsten genannt \*). Der Sohn ging in der Nachfolge, in der Regel, den andern vor; es kam aber darauf an, in wie fern er sich personlich der Nachfolge würdig machen konnte \*\*). Sein er-

<sup>\*)</sup> Wie Od. VIII, 41. die σκηπτούχοι βασιλής auf Sthaka.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe wie in bieser Rudficht die Berhaltniffe Telemachs geschilbert werben, Odyss. I, 392 etc.

ftes Geschäft mar, ber Fuhrer im Rriege zu fenn; wie tonnte er bieß, wenn er nicht burch eignen Muth und Rrafte bervorragte? Die Borrechte im Frieden maren nicht groß. Er berief die Berfammlung bes Bolls gufammen; an ber, wo nicht allein, boch vorzugeweise bie Meltern und Bornehmern Theil nahmen \*). Sier batte ber Konig feinen eignen Sit; bas Beichen feiner Burbe war der Scepter ober Stab. Er hatte ben Bortrag an bie Bersammlung, ber ftebend gemacht marb. Bei allen erheblichen Borfallen mußte er bas Bolt befragen. Außerbem faß er zu Recht \*\*); aber nicht immer; benn bie Rechtspflege mar auch oft einer Berfammlung von Aelteften überlaffen \*\*\*). Man mußte nichts von eigentli= chen Abgaben, bie bem Ronig maren entrichtet worben. Sein Borgug war ein Stud Land, und ein großerer Theil ber Beute. Sonft lebte er von seinen eignen Befigungen und bem Ertrage feiner Felber und Beerben. Die Erhaltung feines Ansehens erforberte eine fast unbegrenzte Gaftfreundschaft. Gein Saus war ber Sammelplat ber Angesehenen, bie fast taglich mit ibm tafeln: Frembe abzuweisen, die um Aufnahme baten, ober auch nur ihrer bedurftig fich zeigten, mare etwas Unerhortes gewesen. +)

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Beschreibung ber Bersammlung ber Phaeaker. Odyss. VIII.

<sup>\*\*)</sup> Aristot. Polit. III, 14. Στρατηγός γάρ ην καὶ δικασής δ βασιλεύς, καὶ τῶν πρὸς Βεούς κύριος

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe z. B. die Borstellung auf dem Schild des Achills
11 XVIII. 504

<sup>†)</sup> Bie fahrt j. B. Denelaus ben Eteoneus an, ber

## Das Heldenalter; der Trojanische Krieg. 109

Griechenland erscheint in biefen Beiten bereits als ein fart bevolfertes, und gut angebautes Banb. Menge von Stadten nennt nicht bereits ber Dichter? Much burfen wir uns unter biefen nicht burchgebenbs offene Derter mit zerftreut liegenden Bohnungen benfen. Ihre Beinahmen bezeichnen nicht felten bas Gegentheil. Sie find jum Theil mit Mauern umgeben; baben Thore: regelmäßige Gaffen #). Die Baufer fteben jeboch einzeln; vorn mit einem Sofe; binten mit einem Garten \*\*). Co mar es wenigstens bei ben Saufern ber Angesebenen. Anbre scheinen ohne Borbof an Der Strafe zu ftehn. In ber Mitte ber Stadt ift ber offentliche Plat, ober ber Markt; ber gewöhnliche Bersammlungsort ber Ginwohner, fowohl bei feierlichen Gelegenheiten, Berathichlagungen, Berichten, als auch außerbem. Er ift mit fteinernen Gigen umgeben, auf welchen bie Angesehenen bei jenen Gelegenheiten ibre Plate nehmen \*\*\*). Steinpflafter in ben Gaffen finbet fich teine Spur.

Die verschiedenen Zweige ber Landwirthschaft waren schon sehr ausgebilbet. Das Eigenthum ber ganbereien war allgemein; beren Grenzen burch Messungen bestimmt,

bie Fremben anders wohin zu schicken vorschlägt! Odyss. IV, 31.

<sup>7) 3.</sup> B. Athen mit ben breiten Straffen, (ξυρυάγυια) Od. VII, 80. Gorths mit ben festen Mauern (τειχιόσσα) u. a.

<sup>\*&#</sup>x27;) So bie Bohnungen bes Menelaus Od. II.; und bes Alei: nous Od. VII. — Anbre an ber Strafe II. XVIII. 496.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Stadt ber Phaeater Od. VII. giebt von biesem Allen bie Beweise.

und oft burch Steine bezeichnet wurden \*). Wie die verschiedenen Geschäfte des Ackerdaus, das Pflügen, mit Stieren oder Mauleseln, das Saen, Schneiden, Binden, das Austreten auf der Tenne durch Ochsen geschah, — Alles dieses beschreibt uns der Dichter. Nicht weniger den Weindau, den Gartenbau; die verschiedenen Arzten der Biebzucht \*\*). Man darf zweiseln, ob selbst in den blühendsten Zeiten Griechenlands die Cultur des Bosdens viel größere Fortschritte gemacht hatte.

Die Wohnungen ber Helben waren groß und geräumig, und zugleich dem Klima angemessen. Um den
geräumigen Vorhof herum lief eine Gallerie, um welche
sich die Kammern zum Schlasen befanden. Aus dem
Vorhof kam man sosort in den Saal, in welchem der
gewöhnliche Ausenthalt war \*\*\*). An den Wänden herum standen bewegliche Size (Ipovoi). Alles glänzte von
Erz. Jur Seite war der Behälter wo die Wassen aufbewahrt wurden. Im Hintergrunde war der Heerd, und
der Siz für die Frau, wenn sie sich unten zeigte. Mehrere Stuffen sührten hier zu einer höhern Gallerie, neben welcher die Gemächer für die Frauen waren, wo sie
mit häuslichen Arbeiten, vor Allem mit Weben, sich be-

<sup>\*)</sup> II. XII', 421. XXI, 405.

<sup>\*\*)</sup> Ich brauche nur an die Borftellungen auf bem Schilb bes Achills zu erinnern, 11. XVIII. 540 etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Die schon erwähnten Wohnungen des Menetaus und Alcinous geben von dieser Bauart die Karste Ansicht; wenn auch die Beschreibung der Wohnung des Utysses stückweise genauer ist.

schäftigten. Bu bem Hause gehörten noch mehrere Rebengebäube, wo gemahlen und gebacken warb; ber gemöhnliche Aufenthalt ber Sklaven und ber Sklavinnen; so wie außerbem die Ställe für die Pferde \*). Die für bas Wieh scheinen auf bem Felbe gewesen zu seyn.

Auffallend ist bie Menge von Metall, eblem und unehlen, womit die Bohnungen verziert und woraus bie Gerathschaften verfertigt waren \*\*). Die Banbe glangten bavon; die Site waren baraus gemacht; in golbenen Beden auf silbernen Schusseln wird bas Baschwaffer bargereicht; Sige, Baffen, Gerathschaften find bamit geschmuckt. Wollte man auch annehmen, bag vieles mas golben beißt, nur vergolbet gewesen sei, so bleibt es boch immer eine Frage: woher biefer Reichthum an eblen Metallen? Ueber bas Silber giebt uns homer einen Bint, wenn er feine Quelle in Albe fest im Lande ber Sali-Das Golb fam mahrscheinlich meift aus 20nen \*\*\*). Endien, wo ber Reichthum an biesem Metall auch in spatern Beiten fo groß mar, bag bie Griechen bas meifte was fie bavon gebrauchten von baber erhielten. Bei biefem Reichthum an Metall, welches auch (ba man noch fein geprägtes Gelb fannte †)) haufig, wenn gleich gar

<sup>\*)</sup> So bei Menelaus Od. IV, 40.

<sup>\*\*)</sup> Bor allen in ber Wohnung bes Menelaus.

<sup>\*\*\*)</sup> Il. II, Catalog. v. 364. Ohne 3weifel in ben Caucafifchen Gebirgen; wenn auch bie halizoner nicht bie Chalpber fenn follten.

<sup>†)</sup> Wahrscheinlich lag barin ein Sauptgrund, bag bes Berars beiteten so viel mar.

nicht allein, als Tauschmittel im handel gebraucht warb, fceint auch bie Bearbeitung beffelben ein Sauptgegenftand bes Runftfleiges gewesen zu fenn. Sowohl die Berfertigung ber Baffen als ber Gerathschaften giebt bie Beweise bavon. Wir brauchen nur an ben Schild Achills, an bie fadeltragenden Statuen im Saufe bes Alcinous #), an die Riguren aus Schmelzwerk am Schloffe bes Mantels bes Donffeus \*\*) u. a. zu erinnern. Aber schwer ift es zu fagen, in wie fern biefe Arbeiten von Griechen felbst gemacht, ober aus ber Frembe eingetauscht wurden. Benn fie uns ber Dichter gewohnlich als Werke bes Sephaeftus schildert, so ift wenigstens flar, dag Arbeiten biefer Art etwas feltenes, und jum Theil aus ber Frembe waren \*\*\*). Die Bearbeitung bes Golbes war auch nachmals in Borberafien befonbere Lydien zu Saufe; bie bes Erzes und Gifens icheint unter ben Sellenen zuerft, wie schon oben bemerkt, auf Rreta vervollkommnet zu fenn.

Auf biese Metallarbeiten scheinen sich aber auch bie Anfänge der bildenden Kunst noch beschränkt zu haben. Reine Spuren von Mahlerei kommen vor; so wie auch keine aus Marmor verfertigte Bildsäulen. Aber auch jene Metallarbeiten sehten doch schon Uebung in der Zeichnung voraus; um so mehr da wir nicht bloß von den Figu-

<sup>4)</sup> Od, VII. 100.

<sup>\*\*)</sup> Odyss. XIX. 225 etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Bie 3. B. ber filberne Krater, ben Menelaus vom Ronig von Sibon erhalten hatte. Od. IV. 615.

## Das Helbenalter; ber Trojanische Krieg. 115

ren, fondern auch von bem Ausbrud in ihren Stellungen und Bewegungen boren \*).

Die Weberkunft, bas Hauptgeschäft ber Beiber, war bereits sehr vervollkommnet. Die Zeuge waren aus Bolle und Leinen; in wie fern auch Baumwolle bamals bereits in Griechenland verarbeitet warb, ist schwer zu bestimmen \*\*). Doch wurden die aus der Ferne, aus Aegypten und Sidon, gekommenen Gewänder für die schönsten gehalten \*\*\*). Die Kleidung war anständig, und doch frey. Das weibliche Geschlecht ging keinesweges mit versbecktem Gesicht, aber in lange Gewänder gehüllt. Beide Geschlechter trugen ein eng anschließendes Untergewand;

- \*) Man febe außer bem Shilb bes Achills besonders bie Stelle Od. XIX, 228 etc.
- \*\*) Man vergleiche vor allen die Beschreibung von der Kleis dung des Ulpsses Od. XIX, 225 etc. Der Mantel (χλαινα) rauh anzufühlen, war wohl ohne Zweisel Wolle; aber das untergewand (χιτων) kann man wohl weder für Wolle noch keinen halten:

Unter bem Mantel bemerkt' ich ben wunderkoftlichen Leibrock;

Bart und weich, wie bie Schale um eine getrodnete 3wiebel,

Bar bas feine Geweb', und glanzenb; weiß wie die Sonne.

\*\*\*) Bie &. B. II. VI. 290.

Deeren's bift. Schrift. Eb. if.

åber welches alsbann bas weite Obergewand geworfen warb #).

Die innern Berbaltniffe ber Kamilien waren einfach; aber nicht ohne biejenigen Eigenschaften, welche eine naturliche Folge ber eingeführten Stlaverei finb. Reine eigentliche Bielweiberei; aber bie Beiligkeit ber Che warb burch ben Umgang bes Mannes mit Sklavinnen nicht verlett. Die eblen Charaftere einer Andromache, einer Penelope, stellen, jeder auf seine Weise, auch Ideale bober Liebe ber Gattinnen bar. Schwerer wird es uns nach unfern Gefühlen bie entführte und zurudgebrachte Belena zu faffen; und boch, wenn wir die Belena, bie Geliebte bes Paris in ber Ilias \*\*), mit ber Gelena ber Gattin bes Menelaus in ber Obpffee \*\*\*) vergleichen, - wie viel Bahrheit, wie viel innerer Busammenhang bes Charakters, ber fich verirren, aber nie ben ursprunglichen Abel gang verleugnen konnte! Es ift bie Frau, bie, in der Bluthe der Jugend das Opfer der Sinnlichkeit, (und bieß nie ohne Regungen ber Reue), nachmals gur Bernunft zurudkehrte; noch ehe bas Alter fie bazu zwang. Much nach ber Ruckehr von Troja blubte fie noch in bober Schone +); (wem fann es einfallen, Jahre gablen zu wollen?) Aber bennoch nehmen wir be-

<sup>\*)</sup> Man findet die Stellen gesammelt in Feithii Ant. Homer. 111 cap. 7.

<sup>\*\*) 3</sup>m britten Buche.

<sup>\*\*\*)</sup> Odyss. IV. unb XV.

<sup>†)</sup> Odyss. IV, 121.

reits bamals bei ben Griechen baffelbe Berhaltnig beiber Geschlechter mahr, bas auch nachmals bei ihnen bauerte. Die Krau ift Sausfrau, nicht mehr! Gelbst bie bobe Andromache, nach jenem Abschiebe, ber Thranen entloffen wirb, fo lange es noch Mugen giebt bie weinen und Bergen bie fublen konnen, wird in bas Beibergemach aurudgeschickt, ben Arbeiten ber Dienerinnen vorzufteben \*). Dennoch erblicken wir hier bie Liebe in ber Che veredelt. Sonft aber bezieht fie fich, bei ben Sterblichen wie bei ben Unfterblichen, nur auf ben finnlichen Genuß: in ben eblen und unverborbenen jungfraulichen Charafteren, wie bei ber lieblichen Rausikaa, nur gepaart mit ber Berichamtheit, welche die Jungfraulichkeit begleitet. Aber feine Spur jenes bobern Schwungs ber Gefühle, jener romantischen Liebe, wie man fie fehr wenig paffend nennt, hervorgebend aus jener bobern Achtung bes weiblichen Geschlechts. Sie blieb, mit biefer, bas Eigenthum ber Germanischen Bolfer, und bilbete bei biefen jenen Hauptzug bes Rittercharakters, Die Galanterie, Die wir bei ben Griechen vergeblich suchen. Dennoch aber fteht ber Grieche auch hier in ber Mitte zwischen Drient und Occident. Blieb es ihm fremb, bem Beibe als einem boberen Wefen zu bulbigen, so sperrte er fie boch nicht, wie ber Affate, schaarenweise in seine Barems ein.

Die Fortschritte, welche bas gefellige Leben bereits bamals unter ben Griechen gemacht hatte, zeigen neben

<sup>\*)</sup> II. VI, 490.

bem Berhaltniffe ber Beiber fich in nichts mehr, als in bem Con ber Unterrebung zwischen ben Mannern. Auch im gewöhnlichen Gefprache behalt biefer eine feierliche Burbe; die Art wie man fich begrußt, und fich anrebet, ift an gemiffe Formen gebunden; bie Beimorter, mit benen bie Belben fich ehren, find schon so in die Sprache bes Umgangs aufgenommen, baß felbst ba, wo man sich Bormurfe macht, fie nicht felten bennoch gebraucht werben. Man wende nicht ein, bas bieg nur epische Sprade fen. Der Dichter hatte fich ihrer nicht bedienen tomnen, ware nicht bas Borbilb bavon, mare nicht ber Sinn bafur wirklich vorhanden gewesen. Wenn ber Ton bes Umgangs ben Maafftab ber gefelligen, und in einem gewiffen Grabe felbft ber moralischen Bilbung eines Bolfs giebt, fo hatten fich bie Griechen im Belbenalter gewiß fcon weit über bie frubere Robeit erhoben.

Won einem Zeitalter wie bas bamalige kann man nicht bas Bilb entwerfen, ohne zugleich von bem Krieg und der Kriegskunst zu sprechen. Das Helbenalter der Griechen, von dieser Seite angesehn, zeigt ein Semisch von Robeit; und doch zugleich von Sebelmuth, und von einem Ansange von Bolkerrecht. Auch der erschlagene Feind ist freilich noch nicht vor der Mißhandlung gesichert; aber er wird, nicht immer mißhandelt \*). Der Besiegt bietet Lösegeld; und von dem Sieger hängt es ab, es anzunehmen oder zu verwerfen. Die Wassen, zum Angriff wie zur Vertheidigung, sind von Eisen oder Erzeiner der Helben sührte mehr, wie einst Hertules, statt

<sup>\*)</sup> Gin Beifpiel Il. VI, 417.

Speer und Schild, eine Keule und Lowenhaut. Die Rriegskunft, in wie fern fie in ber Stellung, und in ber Errichtung eines verschanzten Lagers bestanb, scheint erft vor Troja fich gebilbet zu haben \*). schied Alles, neben bem personlichen Muth, und ber Starte, bie mehr ober minder vollständige Ruftung. Bo ber große Saufe meift unbebedt ift, und nur eingelne geharnischt und vollig geruftet find; gilt einer biefer lettern mehr, als eine Schaar ber übrigen. Die Anführer aber waren bieß; in voller Ruftung, benb auf ihren Streitmagen, (man gebrauchte noch keine Reuterei;) fochten fie unter fich in ben Zwischenraumen zwischen ben Beeren. Waren fie Sieger so ging ber Schreden vor ihnen her; und leicht mochte es ihnen . bann werben bie Glieber zu burchbrechen. Aber wozu Die weitere Beschreibung von Scenen, Die jeber lieber in bem Dichter liefet?

Wie einst die Kreuzzüge die Frucht des sich umformenden Zustandes der Gesellschaft im Occident waren; so der Trojanische Krieg in Griechenkand. Der Hang zu Abentheuern in fernen Ländern hatte vorher erwachen mussen; Seezüge, wie der der Argonauten, hatten gelingen mussen; Berbindungen der Helden wie bei diesem, und dem Zuge gegen Theben, hatten vorhergehn mussen; ehe eine solche Unternehmung aussuhr-

<sup>\*)</sup> Man febe über biefen Gegenftand, über ben wir glauben turg feyn gu tonnen, bie Ercurfe von henne jum VI. VII. und VIII, Buch ber Miat.

bar war. Nun ging fie aber auch so natürlich aus bem ganzen Zustande der Dinge hervor, daß sie auch ohne eine Helena, wenn auch vielleicht auf ein andres Ziel gerichtet, hatte erfolgen mussen.

Wie ferner einst bie Kreuzzüge von Seiten ber Theilnehmer eine meist freiwillige Unternehmung waren, so auch ber Zug gegen Troja; und baraus geht bort so wie hier fast die ganze innere Einrichtung, hervor. Freiwillig waren bie Heerfuhrer ben Atriben gefolgt; fie konnten also auch bas Beer wieber verlaffen wann Ugamemnon war nicht mehr als ber erfte unter ben erften. Schwerer ift es, bas Berhaltniß zwifchen ben Unführern und ihren Bolfern zu bestimmen; und berjenige wurde vielleicht am sicherften irren, ber hier alles genau bestimmen wollte. Allerdings fant eine Anführung ftatt; und ein Gehorchen. Die Schaaren folgen ihren Fuhrern, und verlaffen ben Rampf wenn jene ihn verlaffen. Aber auch in biefem Berbaltniß scheint boch viel freiwilliges ju fenn; eine fo ftrenge Diss ciplin, wie unter ben neuern Beeren, erlaubte ber gange Geift bes Beitalters nicht. Man mußte ein Therfites fenn, um eine folde Behandlung zu erfahren wie fie Therfites zu Theil warb.

Allerdings war es biese Unternehmung, mit vereinter Kraft begonnen und gludlich ausgeführt, die den Nationalgeist der Hellenen entzündete. Auf Asiens Fluren hatten sich zum erstenmal die Stämme sämmtlich gesehen, und als Brüder begrüßt. Gemeinschaftlich hatten sie gekämpft und gesiegt. Aber etwas Soberes war Das Helbenalter; ber Trojanische Krieg. 119.

erforberlich wenn jene aufgeloberte Flamme nicht wieber ersterben sollte. Die Muse mußte sie mit nie verhallenden Worten dem Gebächtniß einprägen. Indem sie, wie wir bald sehen werden, auf immer das Andenken jener Thaten erhielt, konnte auch die schönste Frucht berselben nie wieder verloren gehn.

## Fünfter Abschnitt.

Die Beiten nach bem Selbenalter. Banber rungen. Entstehung ber Republitanifden Staatsformen unb ihr Charatter.

Die einst die Ritterzeit im westlichen Europa begann und endigte, ohne daß man den Einen oder den Andern Beitpunkt genau durch eine Jahrzahl bestimmen könnte, so auch das Heldenalter bei den Griechen. Sine solche Erscheinung ist die Frucht tief liegender und lange wirkender Ursachen, die weder ploklich reist, noch ploklich verdorrt. Es hörte mit dem Zuge gegen Troja nicht soch fort auf; aber mit Recht mag man diesen Zeitpunkt doch ben seiner Bluthe nennen \*). Das griechische Heldenalter war sehr eng an die damalige Versassung geknüpst; die Stammfürsten waren die ersten unter den Helden. Als die Stammversassung sich änderte, wie hätte die alte

<sup>\*)</sup> Schon hefiobus beschränkt sein viertes Zeitatter, bas ber helben, auf die Zeiten zunächst vor und während bes Trojanischen Zuges. Op. et Dies 156. etc.

Helbenwelt fortbauern können? Auch ward keine neue Unternehmung begonnen, die mit solchem Glanze ausgeführt und beendigt ware. Wenn es also auch noch ähnliche Helbencharaktere als im Beitalter bes Achills und Agamemnons gab, so eröffnete sich doch für sie keine ähnliche Laufbahn bes Ruhms; sie wurden nicht wie die Atriden und ihre Genossen von den Dichtern erhoben; und wenn ihre Nahmen auch die Mitwelt pries, so lebten sie doch nicht wie jene für die Nachwelt.

In dem Beitalter nach dem Trojanischen Kriege ereigneten sich mehrere Begebenheiten, welche eine ganzliche Beränderung sowohl in dem häuslichen als besonders dem disentlichen Leben der Griechen zwar keinesweges auf einmal erzeugen, aber doch vorbereiten und herbeiführen mußten. Das Resultat dieser Beränderungen war die Entstehung und allgemeine Berbreitung republikanischer Staatsformen unter dieser Nation; wodurch demnächst die ganze Urt ihres öffentlichen Lebens als Bolk für die ganze Zukunft bestimmt werden sollte.

Wie biese große Beränderung vorbereitet ward, läßt sich zwar wohl im Ganzen zeigen; wer sich aber erinnert, daß diese Begebenheiten in Zeiten fallen, wo Griechenland noch keine Geschichtschreiber hatte; wo die Sage die Quelle blieb; wird auch leicht im voraus auf eine vollständige und ununterbrochen fortlaufende historische Entwickelung Verzicht leisten; man wird einseher, daß wir schwerlich viel mehr davon wissen können, als Thuchbibes wußte.

"Mit bem Trojanischen Rriege, fagt biefer große Ge-

keinesweges auf \*). Die Dauer bes Rrieges erzeugte viele Reuerungen; in manchen Stabten entstanden Unruwelche bie vertriebenen Partheien bewogen neue Stabte zu grunben. Im sechzigsten Jahre nach Erojas Fall nahmen die aus Urne in Theffalien vertriebenen Booter ihr gand ein; im achtzigsten eroberten bie Dorier, geführt von ben Berakliben, ben Peloponnes." Welche fast allgemeine Ummalzung biese lettere Begebenheit verift bereits oben bemerkt. Ein neuer Stamm, bisher ber schwachere, breitete fich aus, und murbe ber Aber noch größere Beranderungen stanben bevor; ber Stamm ber Bellenen follte fich im Aufgang und Niebergang gleich weit uber bie Grenzen feines bisberigen Baterlandes verbreiten. "Als erst nach langer Beit, fahrt Thucybibes fort, Griechenland, einigermaßen beruhigt, eine festere Gestalt annahm, fanbte es Pflangstabte aus; Athen nad Jonien in Borberafien, und einen großen Theil ber Inseln bes Archipelagus; bie Deloponneser vorzüglich nach Italien und Sicilien; fåmmtliche Niederlassungen erst nach ben Trojanischen Beiten gestiftet murben."

Durch ben Trojanischen Krieg, — wie konnte es anders seyn? — war der Gesichtstreis der Nation erweitert worden. Sie hatten die Rusten Asiens, jene von der Natur gesegneten Lander, kennen gelernt; und bas Undenken davon erstarb nicht wieder. Als die neuen innern Sturme erfolgten, als durch sie fast alle Hellenisichen Stämme aus ihren Wohnsigen geworsen wurden,

<sup>\*)</sup> Thucyd. I, 12.

- ift es zu verwundern, bag bei biefen Wanberungen Affens Ruften fie locten? Seit Erojas Macht fiel, hatte feine neue Berrichaft fich bort gebilbet; tein einbeimisches Bolk baselbst war machtig genug ben Aremben Unsiedelungen zu verwehren. So wurde in bem Lauf von nicht mehr als Ginem Jahrhundert \*) bie Beft - Rufte Borberafiens von einer Rette griechischer Stabte befett, bie fic von bem Bellespont bis ju Ciliciens Grenzen jog. ber Rabe bes gefallenen Troja, an ben Myfischen Ruften, in ber fruchtbarften Gegend welche bie bamalige Beit fannte \*\*), und auf bem gegenüberliegenden Lesbos, ließen fich, geführt von ben Nachkommen bes gefallenen Saufes ber Utriben, Meoler nieber; Die auf bem festen Lande zwolf Stabte, und auf Lesbos Mitylene erbauten, bas jett ber ganzen Insel ben Nahmen giebt. Smyrna, bie einzige von allen bie einen Theil ihres Glanzes behalten hat, und Come ragten vor ben übrigen auf bem Un Meolis fließ im Guben sofort festen Lande hervor. Jonien, von ben zwolf Jonischen Stadten so genannt, welche von ben, aus ihrem Baterlande getriebenen Joniern, fo wie auf ben gegenüberliegenden Infeln Chios und Samos, angelegt waren. Wenn Meolis fich ber größern Fruchtbarkeit ruhmte, fo mar bagegen ber 30nische Simmel als ber milbeste und lieblichste felbst unter ben Griechen berühmt \*\*\*). Unter ihnen muchsen Diletus, Ephesus, Phocaa ju ben blubenoften Sandelsftad-

<sup>\*)</sup> Seit ungefähr 1130 v. Ch.

<sup>\*\*)</sup> Herod. I, 149.

<sup>\*\*&</sup>quot;) Herod. 1, 142.

ten empor; wieber die Mutter gablreicher Eochter, von ben Ufern bes ichwarzen Meers und bes Maotischen Cees bis ju ben Gallischen und Iberischen Ruften ver-Aber auch ben Dorern selbst mar ber eroberte breitet. Peloponnes zu eng geworben; auch von ihnen zogen Schaaren nach Affen; Cos, und bas reiche Rhobus, wie Die Stadte Salifarnaffus und Enibus wurden von ihnen So wurde, indem fich nicht weniger eine Reihe griechischer Pflangltabte langft ber Macebonischen und Thracischen Kuste bis nach Bnzanz hinaufzog, bas Megeische Meer mit griechischen Colonien gleichsam umtrangt; und feine Infeln bamit bebeckt. Aber bas taum ausgeleerte Mutterland scheint fich eben so schnell wieder angefüllt zu haben; und als ber Often teinen Raum mehr barbot, steuerten bie Auswanderer nach Beften. Bmar etwas fpater, aber mit nicht geringerm Erfolge, murben nun bie Ruften Unteritaliens, bas balb ben Rabmeu Grofigriechenland trug, und Siciliens von Dorern, Achdern und Joniern befett \*). Um ben Deerbufen von Zarent erhoben fich, außer biefer Stadt, balb Croton und Spharis zu einer Bolksmenge und einem Reichtbum. ber ans Fabelhafte grengt; mahrent jene Rette fich uber Rhegium und Paftum bis Cumae und Neapolis verlangerte. In noch bichterer Reihe folgten fich biefe Pflangftabte an ben Sicilischen Ufern; von Deffana, nnb bem Alle überstralenden Sprakus, bis zu bem ftolzen Agrigent. Ja felbft in bem jest verobeten Barta an Libyens

<sup>\*)</sup> Besonders zwischen 800 und 700 v. Chr. Aber einzelne Pflanzstädte entstanden auch icon fruber.

Ruften gebieh Syrene mit seinen Sochtern; und hat gezeigt, daß Griechen auch in Afrika Griechen blieben.

Das Aufbluben und bie andern mannigfaltigen Rolgen biefer Pflangstäbte zu entwideln, bleibt einem fpatern Abschnitt überlaffen. Aber inbem auf biefe Beife bie Belt ber Griechen, und mit ihr ber Gefichtofreis ber Griechen, fich erweiterte - fonnte ber politifche Buftand ber alte bleiben? Es liegt in ber Natur ber Colonien, daß in ihnen die Arucht der Areiheit reift. Jenseit bes Meers kann nicht Alles bleiben, kann nicht Alles wieber werben, wie es im Baterlande mar. Auswanderung wurden bie alten Bande, bie an ben Boben, bie an bie alten Berhaltniffe knupften, gelofet; ber Geift fühlt fich freier in bem neuen Baterlande; bie Anftrengung erforbert neue Rrafte; ber Erfolg belebt fie. Bo jeber ber Arbeit feiner Banbe lebt, entsteht Bleichbeit, wenn fie auch im Baterlande nicht war. Zag bringt hier neue Erfahrung; und bas Bedurfniß ber gemeinschaftlichen Bertheibigung macht fich fublbarer in Banbern, wo bie neuen Ankommlinge fcon alte Ginwohner finden, bie fich ihrer zu entledigen munichen. Durfen wir uns wundern, wenn bie Berrichaft ber Stifter, auch wo fie anfangs bestant, ber Freiheit wich?

Aber auch in dem Mutterlande zeigten sich ahnliche Erscheinungen. Hatten auch hier keine innere Sturme getobt, so wurde der Untergang so mancher Herrscherhauser durch den Trojanischen Krieg und seine nachsten Folgen schon von selbst sie gewirkt haben. Wie hatte bei so großen Umkehrungen, bei den großentheils veranderten Wohnsigen der Stamme, die alte Ordnung der

Dinge wieberkehren konnen? Das Helbenalter, und mit ihm die Herrschaft der Stammfürsten, schwand bahin; auch wo noch Heroen auftreten, wie in den Messenischen Kriegen, sind sie, wie Aristomenes, mehr Abentheurer, als daß sie den hohen Homerischen Gestalten glichen. Dagegen dauerte die Berbindung und der Berkehr mit den Pflanzstädten nach allen Seiten fort; denn nie wurde nach griechischer Sitte Mutter = und Tochterstadt sich fremd; und balb hatten die erstern von den letztern zu lernen.

So mußte also wohl eine anbre Drbnung ber Dinge fich bilben. Die alten Herrscherhauser erloschen entweber von felbst; ober verlohren boch ihre Gewalt. Mer bieß geschah nicht etwa in allen ober ben meisten griechischen Staaten auf einmal; fonbern febr allmablig; und wer bier von einer allgemeinen politischen Revolution, nach bem neuern Ausbrude, fprechen wollte, murbe gang falfche Borftellnngen veranlaffen. Go viel wir nach ben unvollständigen Nachrichten, welche aus ber Geschichte ber einzelnen Staaten übrig geblieben find, urtheilen fonnen, scheint es mehr wie Gin Sahrhundert gedauert ju baben, bis jene Beranberung allgemein warb. von allen konnen wir ben Beitpunkt genau bestimmen : in ben meisten geschah es zwischen 900 bis 700 vor Chrifto, in andern ichon in ben beiben nachften Sahrhunderten nach ber Dorischen Wanderung. Sa in mehreren berfelben, wir brauchen nur an Athen zu erinnern, ge-Schah es fluffenweise. Als bier nach Cobrus Tobe bie konigliche Burbe aufhorte \*), folgten lebenslängliche Ar-

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1068 v. Chr.

chonten aus seinem Geschlecht; die wenig von den Konisgen verschieden gewesen zu seyn scheinen; auf diese erst wiederum zehnjährige Archonten \*\*); und auch diese bestanden 70 Jahre, bis die jährliche Erwählung eines Archonten-Collegii der Bolksverfassung das Siegel aufprückte.

Die Frucht jener Beranderungen mar bas Entfteben freier Stabtverfassungen; bie bamale, fo wie immer, nur bei bem Mufbluben ber Stabte gebeiben konnten. Die Art und Weise, wie bieg geschab, hat uns Thucpbibes vortrefflich geschildert. "In biefen Beiten, faat er \*\*), ward fein bebeutenber ganbfrieg geführt; wodurch einzelne Stadte ein großes Uebergewicht erhalten hatten; bie Rriege, bie etwa entstanben, wurden nur mit ben nachsten Nachbarn geführt." Mochte also auch bie Rube burch einzelne folder Borfalle geftort werben, fo konnten biefe boch ben Bachsthum ber Stabte nicht aufhalten. "Seitbem aber bie Colonien jenseit bes Meers geftiftet waren, fingen mehrere ber Stabte an fich auf Schifffahrt und Sandel zu legen; und bie fortbauernbe mit ihnen gewährte wechselfeitige Bor-Berbindung Nun wurden, fahrt Thucydides fort, bie theile \*\*\*). Stabte machtiger und reicher an Gelbe; aber bann marfen auch in ben meiften berfelben fich eigenmachtige Berren auf; bie nur ihre Gewalt zu befestigen, und ihre

<sup>\*)</sup> Im Jahr 752 v. Chr.

<sup>\*\*)</sup> Thucyd. I, 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Thucyd. I, 13.

Baufer zu bereichern suchten; aber nichts großes thaten; bis gegen bie Zeiten ber Perferkriege biese burch bie Spartaner, (bie bei allen jenen Sturmen boch nie unter Tyrannen geriethen;) und bie Athenienser gestürzt wurben \*)."

Der wesentliche Charafter ber neuen politischen Gestalt, welche Griechenland annahm, bestand also barin. baß bie Freistaaten, bie hier sich bilbeten, nichts anders als Stabte mit ihrem Gebiet, und bie Berfaffungen baber Stabtverfassungen maren; welches aber feinesmeges es ausschloß, bag bas Berhaltniß ber Stadt zu bem Gebiet wiederum febr verschieden, bald ein Berhaltnig ber Gleichheit, bald ber Ungleichheit ber Einwohner von beiben war. Die barf man biefen Gesichtspunkt wieber aus ben Augen verlieren. Richt bie ganbichaften, in welche Griechenland getheilt warb, bilbeten als folche eben fo viele Staaten; bieselbe ganbichaft enthielt auch mehrere Stagten, so bald es in ihr mehrere von einander unabbangige Stabte gab; so wie allerdings auch eine ganze Landschaft bas Gebiet Einer Stadt fenn konnte, wie Mttita von Athen, Laconien von Sparta, u. a. und in einem folden Kalle naturlich auch nur Einen Staat aus-Bobl aber konnte es geschehen, bag bie Stabte Einer ganbichaft, zumal wenn ihre Bewohner fich als Stammverwandte begruften, Berbindungen unter fic foloffen, jur gemeinschaftlichen Sicherheit; wie es bie

<sup>\*)</sup> Man erinnere sich an die Geschichte ber Italienischen Stäbte gegen bas Ende bes Mittelalters, wenn man ein Gegen: ftuc zu ber Erzählung bes Thucybibes verlangt.

foloffen, zur gemeinschaftlichen Sicherheit; wie es bie zwolf Achaischen Stadte gethan hatten. Aber biefe bezogen fich nur auf die außern Berhaltniffe; fie wurden baburch ein Stattebund; aber nicht Ein Staat; benn jebe einzelne Stadt hatte ihre innere Berfaffung fur fic, und verwaltete ihre Angelegenheiten für fich. Es mochte auch wohl geschehen, baß wenn Eine solcher Stabte machtig ward, fie fich eine Borfteherschaft, einen Princis pat, über die andern anmaßte; wie Theben über die Boos tischen Städte. Aber wie weit auch eine folche Borftes herschaft vielleicht fuhren konnte, fo follte boch nach gries hifdem Sinn nicht nur jeber Stadt ihre innere Freiheit bleiben; fonbern es follte eigentlich ein freiwilliges Unfchließen fenn; wenn gleich allerdings bie Unfpruche einer vorherrichenden Stadt auch ju 3mangemitteln führten. MSEZheben schon bie Worsteherschaft in Bootion fich angemaßt hatte, wollte Plataae bennoch nie fie anerkennen. Die Folgen bavon find aus ber Gefchichte bekannt.

An Stabte und Stadtverfassungen ward also bas ganze politische Zeben der Nation geknupst; und nur dersienige, den den Geist von diesen richtig aufgefaßt hat, wird griechische Seschichte richtig beurtheilen können. Die Kräfte solcher Staaten scheinen freilich seht beschränkt zu seyn; aber die Weltgeschichte ist reich an Beispielen, wie weit über alle Erwartung sie dennoch sich heben können. In ihnen wohnt Gemeinsinn, hervorgehend aus dem Sesuhl von Bürgerglüd; und was dieser vermag lehrt keine Tabelle unfrer Alles berechnenden Statistister.

## Sechster Abschnitt. Somer Die Epifer.

Als bas Helbenalter sank, traten erst seine Sanger auf. Nicht, als hatte es nicht gleichzeitige gehabt; aber ber Ruhm von biesen ward burch ihre Nachfolger überstralt. Wer kennte noch jest die Nahmen eines Demodokus und Phemsus, hatte nicht der Maonide sie verewigt?

Für kein Volk (etwa die Inder ausgenommen,) ift die Spische Dichtkunst das geworden, was sie für die Griechen ward, die Quelle ihrer ganzen Bildung für Poesse und Kunst. Dieß ward sie durch die Homerischen Gesange. Wie unermestlich aber auch das Genie des Jonischen Barden seyn mochte, so bedurfte es doch eines Zusammenstusses günstiger Umstände, um seine Erscheinung vorzubereiten und möglich zu machen.

Der helbengesang war an und fur fich eine Frucht bes helbenalters; so gut wie die Ritterpoefie bes Ritteralters. Das Gemählbe, welches uns homer von ben Helbenzeiten entwirft, läßt baran keinen Zweifel. Der Gesang ist es, ber bie Feste ber helben verherrlicht, wie er auch einst die Feste ber Ritter verherrlichte. Je prachtiger aber bamals ber Strom warb, zu bem er anschwoll; um besto mehr verdient er es, bas wir ihn, so viel wir können, bis zu seinem Ursprung versolgen.

Schon vor dem Heldenalter horen wir zwar die Nahmen einzelner Dichter, eines Orpheus, eines Linus, und weniger andrer. Waren aber ihre Hymnen bloße Unrufungen und Lobpreisungen der Götter, wie wir aus dem, was wir von ihnen horen, schließen mussen"), so scheint doch kaum eine Nehnlichkeit zwischen ihnen und der nachmaligen Heldenpoesse bestanden zu haben; wenn gleich allerdings, seitdem man die Shaten der Götter zu Gegenständen der Hymnen machte, ein Uebergang nicht nur möglich war, sondern wirklich statt fand \*\*). Sene hatte, nach dem was wir von ihr wissen, stets den erzählenden Charafter; mochten nun diese Erzählungen Geschichten der Götter oder der Helden barstellen \*\*\*):

"Thaten ber Manner und Gotter, fo viel im Gefange berühmt find."

<sup>\*)</sup> Bekanntlich find dieß unfre jegigen Orphischen hymnen. Auch die altern, wenn es beren gab, waren nichts anders. Man sehe Pausanias IX. p. 770. und ben, gewiß sehr alten, durch Stobaus erhaltenen, hymnus. Joh. Stob. Eclog. 1, p. 40. meiner Ausgabe.

<sup>\*\*)</sup> Die Beweife geben bie, bem homer beigelegten homnen.

<sup>\*\*\*)</sup> Odyss. I, 338.

In ben Gefangen bes Demobotus und Phemius wird ber Stoff balb aus ben einen balb aus ben anbern bergenommen; von ber Liebe bes Ares und ber golbenen Aphrobite \*); wie aus ben Abentheuern vor Troja. Diese lettern wenigstens tonnten nicht über bas Belbenalter binaufgeben, wenn man auch bie anbern fur icon alter halten will. In biesem Beitalter aber entftanb jene Rlaffe ber Sanger, welche bie Thaten ber Belben feper-Sie bilbeten allerbings eine eigene Rlaffe in ber Gesellschaft, aber fie ftanben auf gleicher Stuffe mit ben Helben; und werben als zu ihnen gehorend betrachtet \*\*). Ihr Gefang mar bie Gabe ber Gotter; bie Dufe, ober auch Beus ift es, ber jeben begeiftert, und ibm eingibt mas er fingen foll \*\*\*). Diefe, ftets wiebertebrenbe. Borftellung mußte es ichon mabricheinlich machen, baß ibr Gefang baufig aus bem Stegereif mar. Weniaftens scheint bieß in einzelnen gallen feinem Bweifel unterworfen. Douffeus giebt bem Demobofus ben Gegenftanb auf +), ben er fingen foll; und biefer bebt, inbem bie Begeisterung über ibn tommt, fofort an; gang nach Art ber neuern Improvisatoren. Reineswegs ift inbeg bamit gefagt, baß ftets und allein improvifirt warb. Gefange wurden naturlich Lieblingsgefange, und lebten fort im Munbe ber Dichter; mabrent ungablige anbre,

<sup>\*)</sup> Odyss. VIII, 266 etc.

<sup>44)</sup> Od. VIII, 483. Auch Demobokus felber, wird hier Beros genannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Od. VIII, 73. I, 348.

<sup>†)</sup> Od. VIII, 492 etc. Gine hauptstelle,

bie Kinder des Augenblick, fogleich nach ihrer Entstehung auch wieder auf immer verhallten. Aber ein Reichthum an Liedern war erforderlich; die Sanger mußten wechseln; und der Reiz der Neuheit behauptete schon damals seine Rechte \*):

"Denn es ehrt ben Gefang bas lautefte Lob ber Menichen

Beicher ber neuefte ftete ben horenben ringeum ertonet."

Rie ward gesungen ohne Begleitung eines Instruments. Der Sänger hat seine Cither; auf der er mit einem Borspiel anhebt \*\*), um sich in Begeisterung zu versetzen; und mit der er fortdauernd den angesangenen Gesang unterstützt. Seine Stimme hielt sich wahrscheinlich in der Mitte zwischen eigentlichen Gesang und Recitation; man horchte nicht auf die Melodie, sondern auf seine Worte; er muße also Allen verständlich bleiben. Es ist schwer in Ländern, wo man nichts Gleiches sindet, sich von solchen Erscheinungen eine Vorstellung zu machen; aber wer ze Gelegenheit hatte, zenseits der Alpen begeisterte Improvisatoren zu hören, wird auch die Bilder eines Demodokus und Phanius sich leicht vor die Augen rusen können.

Wie unvollkommen nun aber auch, nach bem mas ber Dichter fagt, unfre Sbee von bem altesten Belbenge-

<sup>\*)</sup> Od. I, 352.

<sup>\*\*)</sup> ຂ່າαβάλλεσθαι. Od. VIII, 266. und oft.

sange bleiben mag, so scheint boch Folgenbes flar baraus hervorzugehn; Buerft: bie Ganger felber maren gugleich die Dichter; fie fangen ihre eignen Berte; feine Spur, baf fie frembe gefungen hatten. Ferner: biefe Gefange ftromten entweder neu bervor aus ihrer Begeifterung; ober rubten nur in ihrem Gebachtnif. 3m erften Falle maren fie alfo vollige Improvisatoren; im letten - fobalb man fich nur in ein Beitalter verfett, in welchem noch nicht einmal bie Ibee ba gemesen gu fenn scheint Gefange burch Schrift (gefett man batte biese auch gekannt,) zu bewahren - blieben sie boch nicht immer nothwendig halbe Improvisatoren? Allerbings blieb bie Epische Poefie ber Griechen nicht beim Improvisiren ftehn. Aber baß fie gang baraus hervorgegangen fen, tommt uns febr mahricheinlich vor. Endlich: Benn gleich ber Gefang zuweilen von barftellendem Tange begleitet wird; fo wird boch nie bem Ganger felber eine barftellenbe Gestifulation beigelegt. biese find eigne Tanger. Der Epische Gesang und ber barftellende Tang ton nen also freilich vereinigt werben; fie find aber gar nicht nothwendig vereinigt; und mahrscheinlich fand biefe Bereinigung nur bei Gottergeschichten fatt \*). Uebrigens war fie fehr naturlich. mimifchen Zang bedarf es noch jest unter bem fublichen himmel feiner eigentlichen Melobie, wie bei uns; fonbern nur eines markirten Taktes. Go bald ber Ganger

Bie bei der Liebesgeschichte des Ares und der Approdite. - Od. VIII,

biefen nur burch seine Lyra angab, hatten bie Langer, so wie er felbst, mas fie brauchten.

Dieser Heldengesang, so tief in das gesellige Leben verslochten, daß er in den Hallen der Fürsten bei keinem frohen Mahle sehlen durste, hatte sich ohne Zweisel über ganz Hellas verbreitet. Wir hören ihn ertonen auf der Insel der Phaaker, wie in den Wohnungen des Odysseus und Menelaus. Zwar führt uns der Dichter nicht eigentliche Wettkampse des Gesanges vor; allein wie groß die Nacheiserung war, wie einzelne glaubten schon den Gipfel erreicht zu haben, lehrt die Erzählung von Thampris, dem Thracier, der mit den Musen selber wettsstreiten wollte, und für seine Vermessenheit zugleich des Lichts der Augen, und der Kunst des Gesanges beraubt wurde \*).

Mit ben Colonien wanderte der Helbengesang nach Affiens Kuften. Wenn man bedenkt, daß jene Unsiede-lungen noch während des Heldenalters geschahen; daß zum Theil die Sohne und Enkel der Fürsten, in deren Hallen er einst in Argos und Mycena erklungen war, die Führer jener Juge waren \*\*); wird man dieß schwer-lich bezweiseln, viel weniger unwahrscheinlich sinden können.

Aber daß hier dieser Gesang sich eigentlich erst in seiner ganzen Herrlichkeit entfalten, zu der Hohe, zu dem Umfange sich erheben sollte wozu er sich erhob, — dieß war mehr als man erwarten mochte.

<sup>\*)</sup> H. Cat. Nav. 102.

<sup>\*\*)</sup> Bie Dreft und feine Rachtommen:

Gleichwohl geschah es. Homer erschien. In ein zweiselhaftes Dunkel verliert sich die Geschichte des Dichters wie seiner Werke; wie die Geschichte mehrerer der ersten Genien der Menschheit, eben weil sie aus dem Dunkel hervortreten. Segnend und befruchtend wie der Nil fließt der prächtige Strom seines Gesangs durch viele gander und Bolker; verborgen gleich den Quellen des Nils werden auch seine Quellen bleiben!

Es fann nicht ber 3med biefer Berfuche fenn,l aufs neue in Untersuchungen binein zu gebn, bie mahrscheinlich bis zu bem Punkt getrieben worben find, bis zu welchem, bei unfern jegigen Bulfemitteln, Rritit und Gelehrsamkeit fie treiben konnten \*). Der Borwurf ber Leichtglaubigfeit fann wenigstens bie neuern Forfcher nicht treffen; benn nichts mas bezweifelt werben konnte, felbst nicht bas Daseyn eines homers, ift bem 3weifel entgangen. Als man einmal bas morfche Gebaube bes alten Glaubens an ju prufen fing, fonnte naturlich feiner ber Pfeiler, auf benen es rubte, ber Unterfuchung Das allgemeine Refultat berfelben mar, bag bas ganze Gebäude freilich weit mehr auf bem Grunde ber Sage als ber zuverlässigen Geschichte rube; wie weit aber dieses Fundament ber Sage haltbar fen ober nicht? barüber werben ichwerlich je bie Stimmen fich vereinigen fonnen.

Die Hauptsache scheint: nicht mehr zu forbern, als

<sup>\*)</sup> Brauche ich hier erft an bie Sennifchen Erturfe zum legten Buch ber Ilias; und an die Wolfischen Prolegome: nen zu erinnern?

ber Natur ber Dinge nach gegeben werben kann. Wenn die Zeiten ber Sage in dem Gebiet der Seschichte die Regionen der Dammerung sind, wollen wir volles Licht in ihnen erwarten? Die Schöpfungen des Genies bleiben immer halbe Wunder, weil ihr Werden sich großentheils dem Blick entzieht. Hätten wir auch alle historischen Belege, wir wurden es doch nie ganz erklären konnen, wie die Ilias und Odyssee entstanden; denn ihre Entstedung bleibt immer in ihren wesentlichsten Theilen das Geheinmiß des Dichters. Aber wie unter den damaligen Zeitumständen ein Epiker entstehen, wie er sich heben, wie er das für die Nation und sür die Nachwelt werden konnte was er ward, läßt sich doch dis auf einen gewissen Erad zeigen; und damit muß die Forschung sich begnügen.

Das Zeitalter homers fallt nach aller Bahrscheinlichkeit in die Zeiten des jugendlichen Aufblühens der Jonischen Kolonien \*). Ihr späterer Zustand zeigt, daß dieß muß Statt gefunden haben; wenn uns gleich die Geschichte das Genauere darüber nicht ausbewahrt hat. Daß äußre Verhältnisse dutch die Formen des geselligen Lebens, dessen Begleiterin der Gesang war, unter solchen Umständen, in einem von der Natur auss herrlichste begunstigten Lande, den Sängern viele äußre Vortheile

\*) Man sest das Zeitalter Homers bekanntlich etwa ein Jahrs hundert nach der Stiftung jener Colonien, um 950 v. Ch. Und wenn es gegründet ist, daß durch Lykurg, dessen Gesegegebung um 880 fällt, seine Gefänge in Sparta eingeführt wurden, kann er auch nicht viel jünger sehn. Die weitern Untersuchungen harüber, mussen wir andern überlassen.

batbieten konnten, lagt fich begreifen. Aber bem Episichen Genie boten bie Beitumftanbe auch noch anbre viel größere bar.

Der Schimmer ber Sage war noch nicht verblichen. Durch ben Bug gegen Troja, und burch bie frubern Sanger, war vielmehr bie Sage bazu gereift, baß fie ben berrlichsten Stoff zu Nationalgebichten barbot. Wenn in frubern Beiten bie Belben ber einzelnen Stamme auch nur fur biefe hatten wichtig fenn tonnen; fo maren bei einer gemeinschaftlich ausgeführten Unternehmung Belben vor Troja auch mahre Belben ber Nation ge-Ihre Thaten, ihre Leiben erregten allgemeine Theilnahme. Run nehme man hingu, bag biefe Thaten, biefe Begebenheiten ichon burch fo viele ber frubern Sanger maren behandelt worden; daß burch fie bie gange Beschichte jenen poetischen Charafter bereits erhalten batte, ber fie auszeichnet! Es bedarf immer ber Beit, bie Sage fur bie Epopoe reifen zu machen. Die Gefange eines Phemius und Demodokus, wenn fie auch ihren Stoff aus jenem Rriege hernahmen, blieben erfte Berfuche, und verhallten, wie die altern Lieder verhallt find., welche bie Thaten ber Rreugfahrer Schilberten. Erft brei Jahrhun= berte nach bem Berluft bes heiligen ganbes trat ber Sanger auf, ber Gottfriebs Belbenruhm murbig feierte; Uchill und hektor maren vielleicht fcon langer gefallen, als ber Maonide fie ber Unfterblichkeit übergab.

Neben bem Stoff hatte sich in biesem Zeitraum nicht weniger bie Sprache gebildet. Allerdings war in ihr in ben Worten wie in ihren Berbindungen noch nicht Alles in seste grammatische Formen geschnürt; aber sie war auch nichts weniger als ungelenkig und sprobe. Schon seit Jahrhunderten von Dichtern gebildet, war sie zur Dichtersprache geworden. Fast schien es leichter in ihr in gedundener als in ungebundener Rede zu sprechen; und wie einsach waren nicht auch die Formen des sechsfüßigen Verses, in denen der Heldengesang sich hielt\*)? Ungesucht lieh sie sich also dem Dichter; und nie gab es wohl eine Sprache, in der die Begeisterung leichter und freier sich hatte ergießen können.

Wenn unter solchen Umständen, unter einem für Poefie und Gesang so empfänglichen Bolke wie die Jonier es immer blieben, ein hohes Dichtergenie auftrat, so begreift sich im Ganzen so viel, wie das Zeitalter ihm gunstig war; wenn auch die hohen Schöpfungen seines Genius noch immer wunderbar bleiben. Zwei Dinge sind es, welche den neuern Zeiten am befremdendsten, und unerklärlichsten scheinen; theils wie ein Dichter die Idee eines solchen Ganzen, als die Ilias und die Odyssee darbieten, zuerst habe fassen; theils wie er ohne Husse der Schrift sie habe ausführen, wie Werke von diesem Umsange liesern, und wie diese sich haben erhalten können?

Bas das Erste betrifft, so hat die Kritik zu zeigen gesucht, und hat gezeigt, daß biese Gebichte, besonders die Ilias, kein so geschloßnes Ganzes bilden, als man sonst glaubte; daß vielmehr ganze Stuck seyn hineingesschoben oder angehangen worden; und schwerlich wird

<sup>\*)</sup> Wie viel leichter mußte nicht in ihr bas Improvisiren fenn, als in ber octava rima; beren Fesseln bennoch ber Italianische Sanger mit ber größten Leichtigkeit tragt?

fich jest noch ein Forscher überreben laffen, bag beibe Gebichte, so wie wir fie jest baben, unmittelbar aus ben Sanben bes Dichters hervorgegangen fenn. Aber wenn auch mehr ober weniger eingeschoben senn follte, so bleibt boch in jebem Eine Haupthandlung, bie, wenn auch unterbrochen burch Episoben, boch aber schwerlich fich nachher hereinbringen ließ, und bie nicht erlaubt, jebes biefer Gebichte als eine bloße Busammenfugung zerftreuter Rhapsobien zu betrachten. Es ift allerbings ein Riesenschritt, die Epopoe zu ber Einheit ber Haupthandlung zu erheben; aber bie Ibee geht boch aus ber Ratur ber Erzählung bervor; es bedurfte bazu nicht erft einer Theorie, bie jenem Beitalter fremb war; bas Genie tonnte aus eigner Rraft biefen Schritt thun \*). That Berobot nicht etwas Aebnliches fur bie Geschichte?

\*) Ein noch scheinbarerer Einwurf ift ber: baß selbft, wenn man auch die Doglichkeit ber Erfindung und Ausführung fo großer Bebichte einraumen wollte, fie boch gwecttos gewesen waren, ba ihr Umfang zu groß sev, als bas fie gang batten auf einmal abgefungen werben tonnen. - Aber auch barauf, scheint es, lagt fich antworten. Freilich tonnte eine Ilias ober Dopffee nicht ben einem Gaftmale abgefungen werben. Aber gab es nicht offentliche Refte und Busammens kunfte, bie mehrere Tage bauerten? Kanben auf biefen nicht bie Wettfampfe ber Dichter fatt, bie quo nicht im: mer an Einem Tage entschieben fenn werben? nicht bie, nach Begnahme aller Ginfdiebfel vielleicht um vieles kleinere, Ilias ober Obpffee auch in mehreren Tagen abgefungen werben? Konnten folde großere Gebichte, (wenn man uns einmal erlauben will zu traumen) nicht vielleicht gerabe für folche Gelegenheiten berechnet fenn ? Wie febr

Roch fcmerer faut es uns zu begreifen, wie Berte biefes Umfangs ohne Bulfe ber Schrift tonnten entworfen, ausgeführt, und erhalten werben, bis bie Schrift fie erft, wahrscheinlich nach langer Beit, von bem Untergange rettete. Bir wollen hier nicht wieberholen, mas fcon von andern gefagt ift; bag eine Claffe von Gangern, bie fich ausschließend biesem Geschafte wibmet, auch weit mehr in ihrem Gebachtniffe wird aufbewahren konnen; baß bie Gebichte ftudweise gefungen wurben, und alfo auch nur fo im Gebachtniß aufbewahrt zu werben brauchten; ja baff auch noch in spatern Beiten, als schon bie homerischen Gefange ber Schrift anvertraut maren, bennoch bie bamaligen Rhapsoben, wie wir aus Platos Jon ichließen muffen, fie fo im Gebachtniß batten, baß fie, was man wollte, sofort baraus recitirten. Aber vergonnt fen es uns an eine, erft feit ben neuern Homeris fchen Untersuchungen befannt geworbene, Erfahrung gu erinnern, wie Gebichte von gleichem, ober noch viel groferm, Umfange als bie Blias und Dbyffee, in bem Gebachtniß und in bem Munte eines Bolfe leben tonnen. Die Dichangariabe unter ben Ralmyden foll an Umfang eben fo fehr bie homerischen Epopoen übertreffen, als fie an Werth unter ihnen fteht \*); und bennoch lebt

bie Griechen an unterbrochne, aber wieder fortgefeste, geiftige Genuffe gewohnt waren, zeigen auch späterhin ihre dramatischen Tetralogien. — Eben das ift das Eigenthumliche eines Bolts, das bei seinen Vergaugungen etwas mehr als Spteleren, das etwas Großes und Schönes will.

\*) Man sehe darüber B. Bergmann Romadische Streit ferenen unter ben Kalmyden, B, 2, S, 213 %,

sie nur in bem Gedachtnis bes Bolts fort, bas boch nicht unbekannt mit Schrift ift. Aber die Gefange einer Nation find wahrscheinlich gewöhnlich bas Lette was sie niederschreibt, eben weil sie sie im Gedachtnis hat.

Wie man aber auch über die Entstehungsart dieser Gebichte benken, ob man sie Einem, ob Mehrern zusschreiben mag, so zweiselt doch nicht leicht jemand, daß sie im Sanzen Einem Zeitraum angehören, ben wir im weitern Sinn ben Homerischen nennen. Das Große ist, daß wir sie haben. Ihre Wirkung auf die Nation, auf die Nachwelt bleibt immer dieselbe, welche Hypothese man auch über ihre Entstehung und Bildung annehmen mag. Und diese Gegenstände sind es auf die wir zu sehen haben.

Durch Homer ward die Griechische Nation die poetische Nation die sie geworden ift. Der Eine Hauptzug ihres Nationalcharacters ward ihr durch ihn eingeprägt. Rein Dichter hat, als Dichter, je in einem gleichen Grade auf sein Volk gewirkt. Propheten, Gesetzeber und Weise, bilbeten den Character andrer Nationen; den der Hellenen sollte zunächst ein Dichter bilden! Darin liegt

Der Kalmyckische homer lebte erst im verstossenen Jahrhundert. Er foll 360 Gesange gesungen haben, (welches übertrieben seyn mag). Bon den Sangern (Dschangarts schi) weiß der einzelne nicht leicht über 20 auswendig. In dem 4ten Theil hat hr. B. einen davon in der lucbersehung mitgetheilt; der ungefähr einer Rhapsobie des homers an Umsang gleich kommt. Es ist also etwas sehr gewöhnliches, daß die Kalmyckischen Sanger ein Gedicht, an Länge der Ilias oder Odysser gleich, im Gedächtniß haben. bas Eigenthumliche biefes Bolts, bas felbft ben feiner Ausartung nicht zu vertilgen war. Als fpater auch unter ihm Gefetgeber und Beife entftanben, war fein Werk ichon gethan; und auch biefe hulbigten bem uberlegenen Genius. Er hatte feiner Ration ben Spiegel aufgestellt, in bem fie bie Belt ber Gotter und Belben, wie ber fcmachen Sterblichen, erbliden; immer gleich mahr und rein erbliden follte! Muf'bie erften Gefühle ber menschlichen Ratur find feine Lieber gebaut! Auf Die Liebe bes Cohns, ber Gattin, bes Baterlandes, auf Die Alles überwiegende Liebe jum Ruhm! Aus einer Bruft, Die rein menfchlich fühlte, floffen feine Gefange; barum firomen fie und werben fie ftromen in jebe Bruft die menschlich fühlt. Unsterblicher! wenn es bir vergonnt ift aus einem anbern Elpfium, als bu bier es abnbeteft, auf bein Geschlecht bienieben berabzubliden: wenn bu bie Bolfer von Afiens Gefilben bis ju ben Bercynischen Balbern zu bem Quell wallfahrten fiehft. ben bein Bunderftab hervorftromen bieß; wenn es bir. vergonnt ift die gange Saat bes Großen, bes Eblen, bes herrlichen ju überschauen, bas Deine Lieber hervorriefen; - Unfterblicher! mo auch bein hoher Schatten jett weilt, - bebarf er mehr ju feiner Seligfeit?

Wo die Schrift bekannt ist, wo sie zum Niederschreiben ber Gedichte benutt wird, wo eine poetische Litteratur sich bilbet, da verliert auch die Muse ihre Jugendkraft. Wohl mogen auch hier noch Meisterwerke entstehen; aber die volle Wirkung außert Poesse nur so lange, als sie als unzertrennlich von Recitation betrach-tet wird. Weit gesehlt also, daß die Homerischen Lieder

weniger gewirft hatten, weil fie lange Beit nicht geschrieben wurden, fo lag gerabe barin bie Urfache ihrer Rraft. So gingen fie in bas Gebachtniß und in ben Geift bes Bolks über! Rennten wir in ben Jonischen Stabten bie Kormen bes geselligen Lebens genauer, mit welchen bier nothwendig die Poefie in ber engsten Berbindung fand: so wurden wir auch über ihre Wirkungen bestimmter urtheilen konnen. Die Ratur ber Dinge scheint es aber zu lehren, daß sie auch hier, wie in bem Mutterlande, ben Reften, ben Busammentunften, (masten fie öffentlich ober hauslich fenn) abgefungen wurden. Sitte war fo tief ber Ration eingebrudt, baß fie felber auch ba fortbauerte, als man biefe Gebichte schon lange geschrieben besaß, und fle lefen konnte; ja! baß fle auch ba eigentlich burch bie Declamation ihre volle Birkung äußerten. Man erinnere fich nur an bas, was Jon ber Rhapsobe bem Socrates fagt \*): "Ich febe bie Buborer "bald weinen, bald auffahren; und gleichfam wie betaubt." Konnten noch in biesem Beitalter bie Rhapsoben, wo bas wahre Gottliche ihrer Kunft schon verflogen war, feitbem fie nur fur Geld fangen, folde Wirkungen bervorbringen, wie groß muffen biefe nicht in ihren beffern Beiten gewesen fenn?

Seit ben homerischen Zeiten, und großentheils burch ihn, mußten in bem Berhaltniffe biefer Sangerflasse wohl unausbleiblich Beranderungen vorgehn; und die Spuren davon haben sich erhalten. Wenn sie ursprünglich nur ihre eignen Dichtungen sangen, so ward es jeht Sitte

<sup>\*)</sup> Plat. Op. IV. p. 190.

frembe, die fie im Gebachtniffe aufbewahrten, ju fingen. In bem griechischen Afien, auf Chios besonders, wo homer gewohnt haben foll \*), bilbete fich eine eigne Sangerschule, die unter bem Namen ber homeriben schon bem frubern Alterthum bekannt ift. Db biefe zuerft aus Berwandten bes Dichters bestanden haben, ift eine febr gleichgultige Frage; es warb nachher ber Name fur biejenigen Rhapsoben, welche bie Homerischen, ober bem homer bengelegten, Gebichte abfangen. Sie unterfcheiben fich also von ben fruhern Rhapsoben baburch, baß fie nicht ibre eignen, sonbern bie Werke eines Unbern fangen; und bieg fcheint bie erfte Beranberung, welche burch homer, wenn gleich absichtslos, herbengeführt ward, gewesen zu fenn. Aber auch in bem, immer mehr fich entwickelnben flabtifchen Leben, lag, fcheint es, ein Sauptgrund zu einer Beranberung ber Rhapfoben, welche fur fie nicht fehr vortheilhaft fenn konnte. In biefen Stabten

\*) Rach ber bekannten, ichon von Thucybides III. 104. citirten, Stelle aus bem hymnus auf Apollo:

Ein erblindeter Mann; er wohnt auf ber fteinigs ten Chios;

Deffen Gefange forthin vorherrichen unter ben Denichen.

Wenn biefer hymnus auch nicht homerisch ift, (wofür er in Thucybibes Zeitalter ungezweifelt galt;) so mußte er boch aus einem solchen Zeitalter seyn, das dem homerischen sich nähert. Die Rachricht, daß homer auf Chios gewohnt habe, mag allerdings auf der Sage beruhen. Aber es ist boch eine sehr alte Sage: und eine Nachricht die durchaus nichts Unwahrscheinliches hat, das uns bewegen könnte sie in Zweifel zu ziehn.

waren wohl Hauser ber Reichen, waren wohl disentliche Hallen \*), in benen sie singen konnten; aber nicht mehr bie Wohnungen ber Helben und Könige. Wie wenig Glauben man auch den Erzählungen beplegen mag, die in dem, dem Herobot beygelegten, Leben Homers und einigen andern Schriften vorkommen; so ist es doch auffallend, daß alle das Loos des Dichters bey seinen Lebs zeiten keineswegs glänzend schilbern. Aber seine Gesänge lebten nicht nur sort, und breiteten sich, wahrscheinlich schon im ersten Jahrhundert nach dem Dichter, durch Lycurg im Peloponnes aus; sondern auch andre Epische Sänger gingen nun aus jener Schule hervor, deren Werke sämmtlich der Strom der Zeiten verschlungen hat je\*). Rur von wenigen hat uns ein glückliches Ungefähr ihren Inhalt, und nur im Allgemeinen, erhalten \*\*\*);

- Die logar. Fast unwillführlich erinnert man sich an bie ahnlichen Erscheinungen, welche bie sinkenbe Ritterpoesie, in bem Zeitalter ber gewöhnlich so genannten Meistersänz ger, barbietet. Db auch vielleicht biese Berhältnisse bes städtischen Lebens auf die, schärfer von der übrigen Gesellschaft sich absondernde, Schule oder Zunft der Rhapsoden gleichen Einstuß hatten?
- \*\*) Die sogenannten Cyclischen Dichter, bie entweber ben ganzen mythischen, ober boch ben Trojanischen Sagen : Sp: clus behandelten. Man sehe barüber Excurs. 1. ad Aonoid.
  L. II. ed. Hoynü.
- \*\*\*) In ber Chrestomatie bes Proclus, in Bibl. b. alten Litt. unb Runst St. I. Inedita p. 1. etc. Es find bieß I. bas Cyprische Gebicht, vermuthlich von Stafir nus aus Cypern. Es enthalt in 11 Bachern bie frühern

woraus wir allein schon im Stande sind zu schließen, daß sie auch im Alterthum mit Recht mehr den Litteratoren bekannt blieben, als wahre Nationaldichter wurden. Aber die Werke von diesen, und so vielen andern, von denen wir bloß die Namen kennen, geben doch einen Beweis, wie Epische Poesie sich allgemein unter der Nation verbreitete! Seitdem durch Homer die Spische Sprache einmal ausgebildet war, blied diese auch für immer dieser Sattung der Poesie eigen; und wenn man selbst die so viel spätern Dichter, einen Quintus, einen Nonnus lieset, würde man sich leicht, wären nicht andre Zeugenisse da, um Jahrhunderte zurück versetzt glauben. Diese Horrschaft der Homerischen Sprache für diese Gattung

Begebenheiten bes Trojanischen Kriegs vor ber hanblung ber Ilias. 2. Die Aethiopis bes Arktinus von Mileta enthaltend in 5 Budern ben Bug und Untergang bes Memnon. 3. Die fleine Blias bes Lefches von Mitylene; um: faffenb in 4 Buchern ben Baffenftreit bes Ulps und Aigr bis zur Bereitung des Trojanischen Pferbes. 4. Die Bers ftorung Arojas (Ideau negois) von Arktinus in zwen Buchern. 5. Die Rudtehr ber Belben (vosois) bes Mugias in 5 Buchern. 6. Die Telegonie, ober Schide fale bes ulvf feit feiner Rucktehr, von Gugammon in amen Buchern. - Schon ber angegebene Inhalt zeiget, bas teines berfelben in Rudficht auf ben Plan einen Bergleich mit ben homerifchen Epopoeen aushalten fann. Aber auch biefe Gebichte muffen nebft fo vielen anbern lange bloß burch den Gefang erhalten fenn; benn auch ihre Berfaffer, wenn gleich etwas junger als homer, lebten boch in Zeiten mo. nach Allem was wir wiffen, noch wenig ober gar nicht gefdrieben murbe.

ber Poesse hat wichtige Folgen gehabt! Bey aller Fortsbildung, bey aller Veränderung der Sprache, ward daburch verhindert, daß das Alte nicht veralten konnte; daß es sich neben den neuern Formen erhielt. Welch' ein Gewinn für die Sprache und für die Nation! Mit der Sprache Homer's lebte aber auch in einem gewissen Grade unter den Epikern Homer's Geist fort. Die Sprache macht freilich noch nicht den Dichter; aber wie viel hängt doch nicht an der Sprache? Wenn wir auch in jenen spätesten Dichtern noch immer Nachklänge Homer's vernehmen, ist es nicht zugleich auch sein Geist der uns anspricht?

Allein um vieles wichtiger noch, als sein Einfluß auf die Sprache, war sein Einfluß auf den Geist seiner Ration. Mit nie erloschenden Zügen hatte er die Helbenwelt dargestellt. Durch ihn blieb sie auch der Nachwelt gegenwärtig; und eben deshalb war hier den bilbenden Künstlern wie den tragischen Dichtern die Welt für ihre Darstellungen gegeben. Hätten sie sie aus ihr hernehmen können, wären ihre Zeitgenossen in derselben Fremdlinge gewesen? Wir berühren diese Gegenstände nur, um noch etwas über den Punkt zu sagen, der zusnächst innerhalb unsers Gesichtskreises liegt; über den Einsluß den Homer und die Epiker auf die politische Bildung ihres Volks gehabt haben.

Es ift, wenn man die armlichen Bruchftude, welche über die Berbreitung und Erhaltung der Homerischen Gefänge und aufbehalten sind, vergleicht, eine auffallende Erscheinung, daß es in Hellas selber gerade die Gesetgeber und Herrscher waren, welche sich um die eine und

um die andere am verdientesten machten. Eycurg war es, wie man uns berichtet, der die Homerischen Gesange zuerst im Peloponnes durch Rhapsoden bekannt machte; Solon hielt den Gegenstand für so wichtig, daß er in seiner Gesetzgebung eine bestimmte Einrichtung darüber traf; der zur Folge wahrscheinlich die Rhapsodien nicht wie disher einzeln ohne Ordnung, sondern nach ihrer natürlichen Folge, von mehreren sich ablösenden Rhapsoden, vorgetragen werden sollten. So ward dadurch dem Unternehmen des Pisistratus vorgearbeitet; der die Homerischen Gesänge, wie das Alterthum berichtet, nicht bloß ordnete, sondern sich auch das unsterdliche Berdienst um die Nachwelt erwarb, sie ihr durch Hulfe der Schrift zu erhalten \*).

Daß diese Sorgsalt jener Manner nicht etwa in einer bloßen Liebhaberen ihren Grund hatte; daß sie vielmehr mit ihrer Politik in Verbindung ftand, wurde, wenn es sonst noch eines Beweises bedürste, schon daraus hervorgehn, daß Solon in seinen Gesehen darauf Rudssicht nahm. Wollten wir gleichwohl nach der engen Anssicht unstrer Zeiten die Sache bentitheilen, so könnte es befremdend scheinen, wie die Gründer oder die Befestiger der Mehr- und selbst der Bolksherrschaft die Berbreitung der Gesange eines Barben besordern konnten, der, ihren Grundsähen gerade entgegen, sein politisches Glaubensbekenntniß ganzlich unverhohlen ablegte \*\*):

<sup>\*)</sup> Die Sammlung und Burdigung ber Beweisstellen far biese Angaben f. in den Bolfischen Prolegamenen p. CXXXIX. etc.

**<sup>^^)</sup>** 11. 11, 204.

Richts ersprießliches ift Bielherrschaft; Giner fen Derrscher

Giner Ronig !

und in beffen Werten, wie wir bereits oben bemerkten, ber Republikanismus überhaupt feine Stute findet. Aber ihre Blide waren nicht fo beschrankt! Richt bas wollten fie burch ben Dichter erreichen, baß gerabe ihre Einrichtungen und Gefete unmittelbar burch ibn beftatigt werben sollten. Aber fie wollten ihr Bolf fur bas Eble und Große begeiftern. Poefie und Gefang, in unzertrennlicher Berbindung, waren bazu in ihren Augen bie ersten Mittel. Durch sie ward vorzugsweise auf bie geistige Bildung bes Bolks gewirkt. So balb biese innerhalb ihres Gefichtefreifes lag, (wie fie, wenn gleich nicht immer auf gleiche Beife, innerhalb bes Gefichts-Freises ber griechischen Gesetzeber zu liegen pflegte;) von welcher Wichtigkeit mußte bann in ihren Augen ber Barbe fenn, beffen Gefange vor allen von ber Claffe ber Rhapsoben gefungen, burch welche bie meiften Rationalfeste und Busammenkunfte verherrlicht murben? Blide eines Solon, (er felber einer ber erften moralischen Dichter!) fonnte es wohl nicht entgebn, welche Summe von Lebensweisheit und Erfahrung in jenen Gefangen lag, mit benen bie Jugend beginnt, und zu benen bas Alter gurudfehrt. Auch bie Beforgniß flieg ben ihnen nicht auf, bag bie Gottergeschichten bie Moralitat verberben mochten; bie nachmals Platon bewog, bie Dichter aus feiner Republit ju verbannen; ibn, ber boch obne Homer nicht Platon geworben ware! Denn, wie wir schon einmal bemerkten, nicht als Ibeale gur Rachabmung wurden die Gotter aufgestellt. Aber indem sich ihr Bolk mit jenem unendlichen Schatze der Lebensweisbeit bereicherte, sollte es zugleich, fortbauernd in jener Peldenwelt lebend, seinen Sinn für das Große und Eble lebendig erhalten. Die Folgen, welche daraus hervorgingen, der Sewinn, den die Nation durch die Erbebung des kriegerischen Muths, durch die Erbaltung des Gesühls für Freiheit und Unabhängigkeit, als Nation daraus zog, läßt sich allerdings keiner Berechnung unterwersen. Aber darin hatten unstreitig jene Gesetzeber Recht: ein Wolk, dessen Bildung auf die Ilias und Odosse gegründet ist, läßt sich nicht so leicht zu einem Stlavenvolke machen!

## Siebenter Abschnitt.

Mittel gur Erhaltung ber Rationalitat.

Den aller innern Trennung, ben aller Berbreitung über bas Austand, blieb es boch ben Griechen eigen, sich als eine Nation zu betrachten. Der Character bes Hellenen verlor sich nicht, wo er auch lebte; ber Burger von Massilien und Byzanz behielt ihn eben so gut wie ber von Sparta und Athen. Der Name Barbar, wenn auch gleichbedeutend mit Nichtgrieche, brückt boch zugleich einen Nebenbegriff aus, ber aufs tiefste in bis Wesen bes griechischen Characters verwebt war; ben, daß es sich an Bildung über die andern Röller erhaben suhlte. Es war nicht der plumpe Nationalstolz derer, die die Fremden verachten weil sie Fremde sind; auch wo er ungerecht wurde, ging er doch von einem gerechten Ursprung aus.

Aber biese hohere Bitbung wurde schon beshalb an und fur sich kein Band ber Nationalität haben bleiben konnen, weil unter ben Hellenischen Bolkern selber eine so erofe Ungleichheit barin entstand. Es bedurfte also aufterer Beichen bazu. 3men Dinge gaben fie: Sprache, und gewisse, burch bie Religion geheiligte, Infitute.

Bie verschieden und wie abweichend auch die Dialekte ber Bellenen waren, - nicht blog bie ganger Stamme, fonbern auch bie einzelner benachbarter Stabte \*), - fo erkannten fich boch alle in ihrer Sprache als Ein Bolt, als 3weige Eines Stammes. Das Rennzeichen ber "anbererebenben" bezeichnet icon ben Domer \*\*) bie Richt = Bellenen; ben ibm, ber boch noch keinen allgemeinen Namen fur bie Ration batte. Bie naturlich und unaufloslich aber auch bas Band Einer Sprache fenn mag, fo wird boch noch mehr erforbert wenn es für bie Nationaleinheit ein wirtsames Band werben foll. Die Sprache muß nicht mehr blog bas Bertzeug fenn, fich wechselseitig verftanblich zu machen, was fie ben allen Barbaren ift; es muß etwas in ibr vorhanden fenn, bas als Gemeingut ber gangen Ration angesehn wird, weil es allen werth, allen theuer iff: Werke ber Dichter, und bemnachft ber Schriftsteller, bie allgemein bewundert, allgemein gehort, allgemein gelefen find. Diese find es, burch welche eine Sprache fur bas Bolt felber eigentlich erft ihren Werth erhalt. In ihnen spricht fich ber Beift, Die Denkart, Die Empfindung ber Nation aus; in ihnen erkennt fie gleichfam fich felber wieber; und fieht auch folgenden Geschlechtern bie Rortbauer ihres Geiftes gefichert. Sie find nicht blog ihr Gesammteigenthum; im vollsten Sinne bes Borts; woran

<sup>\*)</sup> Man fehe mas herobot von den Dialekten der Griechisches Affatischen Städte fagt: I, 142.

<sup>\*\*)</sup> βαρβαροφωνοι ΙΙ. ΙΙ, 867.

teinem ber Sprachgenoffen fein Antheil ftreitig gemacht werben kann; fie find auch ihr bochftes, ihr ebelftes, ihr unverganglichftes Eigenthum \*). In welchem Lichte erscheinen also auch bier nicht wieber hamer und bie Ganger, bie junachft in feine Bufftapfen traten? fånge, gehört, bewundert von allen die in griechischer Bunge rebeten, erinnerten bie Einwohner von Sellas wie von Jomen und Sicilien auf bas lebenbigfte baran, baß fle Bruber fevn! Wenn man bie lange Reibe von Denschenaltern bebenkt, in benen bie Gefange homet's unb ber Homeriben fast bas einzige Gemeingut ber Bellenen maren, so tann man fragen, maren fie obne biefe überbaupt eine Ration geblieben? \*\*) Die Nationalpoefie also knupfte bas Band, bas fie zusammenhielt; aber bieg Band warb noch burch ein anbres verftartt; burch das der Religion.

Wenn gleich die Religion der Hellenen sich von den Religionen des Orients darin unterschied, daß sie weder auf heilige Bucher gestützt, noch an gewisse Lehren geknüpft war; und also nicht in dem Sinne wie jene, durch ein Glaubensbekenntniß, die Nation zusammenhalten konnte, so war sie dazu doch in so fern geschickt, daß der außere Cultus der Götter dazu Gelegenheiten darbot. Aber bey einer Nation, bey welcher weder eine Priesterkasse, noch auch

<sup>&</sup>quot;) Man sehe meine Abhandlung: über die Mittel zur Erhaltung der Rationalität besiegter Böller. historische Werke B. II. S. 1 2c.

<sup>\*\*)</sup> Und waren die Griechen noch jest eine Ration ohne ihre Poefie und Litteratur ?

nur ein in fich felber zufammenbangenber Priefterftanb fich bilbete, lag es wieber in ber natur ber Dinge, baß amar mohl einzelne Tempel in einem gewissen Sinn Nationalheiligthumer werben konnten; allein indem bieß meift von zufälligen Umftanben abhing, tonnte boch nichts leicht hier, wo Alles freiwillig war, an so feste Formen, wie in andern gandern, gebunden werben. Wenn also bie Tempel zu Olympia, Delos, Delphi mit Recht Nationaltempel genannt werben mogen; so fann es freylich nicht in dem Sinn wie bey den Juden und Aegyptern geschehn; aber bie Wirkungen waren vielleicht eben beshalb nur befto größer und sicherer, weil Alles fremwillig mar. Auch unter bem Schut biefer Beiligthumer feimten und reiften bie Fruchte ber Cultur; aber auf andre Beise als in Aegypten und Aethiopien \*); und wenn wir auch ben ihnen von Nationalfesten ##), von Drakeln, und Umphictionischen Bersammlungen boren, so werben baran sich von felbst schon andre Ibeen als in jenen Bandern fnupfen. Die aber vergeffe man es, wenn wir gleich jest einzeln ihrer ermahnen muffen, bag alle biefe. Fruchte auf einem und bemfelben Stamm reiften; baß fie also, unzertrennlich von einander, nicht einzeln, fonbern nur gemeinschaftlich reifen tonnten; bag fie aber auch eben baburch einen befto bobern Berth in ben Mugen ber Nation erhielten; und bag biefer mehr barnach, als nach bem mas fie in fich felber maren, gemeffen merben muß.

<sup>\*)</sup> Ibeen 2c. Th. II. I. 487

<sup>\*\*)</sup> Harnyvoeis nennt fie ber Grieche.

Wir werben schwerlich irren können, wem wir diejenigen dieser Heiligthumer als die altesten betrachten,
die durch ihre Drakel berühmt wurden. Die zu Dobona und Delphi wurden durch die Stimme der Ration
selber dafür erklärt; (auch Olympia hatte zwar unsprünglich ein Drakel gehabt \*); das aber aus unbekannten Ursachen, wahrscheinlich seitdem die Apollo-Drakel
ausblühten, verstummt war) und beyde, besonders das
zu Delphi, ragte so vor den übrigen hervor, daß man
se gewissermaßen als die einzigen Nationalorakel betrachten kann \*\*). Indem wir die weitern Untersuchungen
über diese Institute Andern überlassen, beschäftigt uns
hier nur die Frage: in wie sern durch sie Nationalgeist
und Nationaleinheit erhalten werden konnte? Es geschah

<sup>\*)</sup> Strab. VIII, p. 542.

<sup>\*\*)</sup> Die immer machsenbe Bahl ber Dratel marb ben ben Grie: den bekanntlich febr groß. Mit Ausnahme jeboch bes gu Dobona, bas Aegyptifch : Pelasgifchen Urfprungs mar, ift bas gange Drakelmefen ber Griechen bennahe ausschließenb an ben Cultus bes Apollo gefnupft. Bir fennen über 50 ibm geborende Oratel; (man febe Bulanger de oraculis et vatibus, in Thes. Ant. Gr. Vol. VII.) pon ben meni: gen anbern verbantten bie befanntern, wie bie bes Mopfus und Arophonius, benen er bie Runft zu weiffagen ertheilt batte, ihm mittelbar ihren Urfprung. Wie viel von ber Bellenischen Gultur bing nicht an ber Religion bes Apollo? Glucklichermeife ift feit ber Ericheinung ber porigen Ausgabe biefer Untersuchungen auch über biefen Gegenftand ein belle: res Licht verbreitet. Man febe C. D. Muller: die Dorier Ih, I, G. 199 26.

bieß allerbings nicht in bem Sinn, bag fie als allein nur fur Bellenen bestimmt, angeseben murben. Frembe mochten bie Drakel befragen; und mochten bie ertheilten Spruche mit Beihgeschenken lohnen. Aber bieß geschah boch nur in einzelnen gallen; und mahrscheinlich nicht leicht von andern, als Furften und Konigen; feitbem Alpattes fich zuerft nach Delphi gewandt hatte \*). Soust reichte wohl schon die Verschiedenheit der Sprache bin, (bie Pothia rebete nur griechisch) um Muslanber von ihnen entfernt zu halten. Es waren boch alfo, wenn auch nicht ausschließend boch vorzugsweise Bellenische, ben Bellenen gehorenbe, Inftitute; ju benen sowohl ben einzelnen als gangen Stabten ber Bugang offen ftanb. Sie knupften das Band amischen ber Politik und Bolksreligion. Ihr großer Einfluß auf die Politit, besonders ben ben Staaten Dorifchen Stamme, ift aus ber Befcichte ju bekannt, als bag es nothig mare Beweise ba-Allerbings ward feit ben Perferfriegen von anzuführen. biefer Einfluß geringer. Db jum Schaben ober Bortheil Griechenlands ift ichwer zu entscheiben. Satte, als ber wechselseitige Bag ber Athener und Spartaner biese zu bem furchtbaren innern Rampfe entflammte, bie Stimme ber Gotter es noch vermocht, biesen abzuwenden, wie viel Leiben waren Griechenland erspart worben? bie Angelegenheiten bes Delphischen Tempels wurden boch fortbauernd als Sache ber griechischen Nation betrachtet; und felbft als an bie Stelle bes vormaligen Aberglaubens ber Unglaube getreten mar, fand bie Do-

<sup>\*)</sup> Herod. I, 9.

litik boch noch in ber Verletzung bes Beiligthums einen Borwand, ber hinreichte einen Burgerkrieg zu erregen, ber Griechenland seine Freiheit koften sollte.

Unter ben gabllofen Reften, welche bie einzelnen griechischen Stabte fewerten, waren einige, aus Urfachen bie wir nicht mehr genau wissen, und welche auch vielleicht febr zufällig waren, schon frub zu mahren Rationalfesten geworben; an benen, als Schauer zwar auch Krembe, aber als Wettfampfer nur hellenen Untheil nehmen burften. Aber eben beshalb blieb bas Recht bazu, bas bem Bewohner ber fernsten Colonie wie bes Mutterlandes zustand, in den Augen ber Griechen auch ein eben fo unveräußerliches als unschätbares Recht. Auch Kurften waren ftoly barauf, - was ber große Ronig umfonst versucht haben murbe - ihre Rennmagen nach Olympia fenden zu burfen. Dag außer ben Olympischen Spielen die Pythischen ben Delphi, die Remeischen ben Argos, und die Isthmischen ben Corinth in diese Claffe gehorten, ift ichon aus Pinbars Siegsbymnen jebem be-Die Stiftung aller bieser Spiele flieg schon in ein fo frubes Alter binauf, (homer erwähnt ihrer gleichwohl nicht, was schwerlich hatte unterbleiben konnen, waren fie bamals icon vorhanden oder boch berühmt gewesen;) bag man sie Gottern und herroen beplegte. Wie ungewiß auch biefe Sagen fenn mogen, so ift es boch merkwurbig, bag ber Ursprung ber einzelnen verschieben angegeben wird. Die zu Olympia waren burch ben, als Sieger rudtebrenben Bercules, als Wettfampfe forperlicher Rrafte gestiftet; Die zu Delphi maren in ihrem Urfprunge bloße poetisch = musikalische Bettstreite, wenn

gleich nachher auch andre damit vereinigt wurden. Die zu Remea waren anfangs Leichenspiele; die Beranlaffung zu ben auf dem Isthmus wird verschieden erzählt \*).

Welche diese Ursachen auch eigentlich gewesen seyn mögen, so wurden sie doch Nationalspiele. Allerdings geschah dieß nicht auf einmal; und man wurde sich sehr irren, wenn man das, was wir von den Olympischen Spielen in den blühenden Zeiten Griechenlands lesen, schon auf die frühern übertragen wollte. Vielmehr hat sich gerade ben diesen Spielen, durch die genauen Register die von den Kampfrichtern geführt wurden, ihre alle mählige Ausbildung am bestimmtesten erhalten \*\*). Sie haben nicht auszuseichnen vergessen, wann die verschiedenen Arten der Wettsämpse, (die ersten waren bloß die des Wettrennens), zugelassen und ausgenommen worden sein. Aber wenn auch allmählig — es geschah doch; und die Zeiten kamen, wo sie werth waren, daß ein Vindar sie severte.

So erhielten also biese Feste, und die mit ihnen verbundenen Spiele, einen nationalen Charakter. Sie waren etwas den Hellenen Eigenthumliches; und hatten schon dadurch ihre großen Bortheile. "Mit Recht werben biesenigen gelobt, sagt Iskrates\*\*) sehr treffend,

Archaeologia, und Corsini dissertationes Agonisticae u. a. findet man Alle Stellen über den Ursprung und die Ginrichtung bieser Spiele gesammett.

<sup>&</sup>quot;) Man sehe Pausan. in Eliacis L. V. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Isocrates Panegyr. Op. p. 49, Steph.

bie jene berühmten Berfammlungen angeorbnet baben, indem fie die Sitte unter uns einführten, daß wir gleichfam als Berbundete, mit Benfeitefehung aller Reindschaften, zusammen kommen; bag wir, burch gemeinschaftliche Gelubbe und Opfer uns unferer Bermandtfchaft erinnernd, nachber besto freundlicher find; alte Gaftfreunbichaften erneuern, und neue ftiften; bag weber bie Ungebildeten noch bie Gebildeten bier leer ausgehn; fonbern bag ben biefer Berfammlung ber Bellenen an Ginem Plat, ben einen es frepftebe ihren Reichthum gu zeigen; ben anbern die Bettkampfe anzuschauen; und keiner vergeblich hier fen; sondern jeder habe, deffen er fich rubme; bie einen indem fie die Rampfer ihrentwegen fich anftrengen febn; bie andern, wenn fie bebenten, bag. alle biefe Menge zusammengeftromt fen, um ihren Bett-Areiten zuzuschauen."

Was wir von dem Glanz dieser Spiele, vor allen den Olympischen lesen, wo die Hellenische Nation in ihrer Pracht sich zeigte, giebt allerdings eine hohe Idee von ihnen. Aber doch war es hier weit mehr die Meinung als die Wirklichkeit welche dem Siegerkranze seinen Werth gab. Der Ruhm Sieger in ihnen zu seyn, war das Höchste was der Grieche kannte; er verherrlichte nicht bloß den der die Palme errang; er stralte auf sein Geschlecht, auf seine Waterstadt zurück. Nicht allein in Olymspia ward er geehrt; sein Sieg war ein Sieg seiner Waterstadt; seperlich ward er hier empfangen; neue Feste wurden seinetwegen angestellt; auf immer durfte er in den Prytaneen speisen. "Ein Sieg zu Olympia, sagt

Cicero mit Recht \*), verherrlichte ben Sieger nicht weniger, als ben Romischen Conful sein Consulat. Die Turniere bes Mittelalters maren etwas Aehnliches, ober håtten etwas Aehnliches werben konnen, håtten es bie gefellschaftlichen Berhaltniffe nicht verhindert. . Allein ba biefe eine scharfe Absonderung zwischen ben Standen zogen, fo konnten fie nur bie Cache Eines Stanbes Die Geburt bestimmte es, wer an ihnen Untheil nehmen konnte, wer nicht. Nichts bergleichen fand ben ben Bellenen ftatt. Der geringfie ihres Bolte tonnte in Olympia fo gut als Mitwerber um ben Krang von bem heiligen Delbaum auftreten, als Alcibiabes, ober felbft ber herrscher von Syrafus, mit feinen Prachtgefpannen.

Der Ginflug auf die; politischen Berhaltniffe ber Bellenischen Staaten mar vielleicht nicht fo groß, als Isofrates ihn uns schilbern will. Gine Feper von wenigen Sagen konnte ichmerlich hinreichen bie Leibenschaften abzufühlen, und ben wechselseitigen Sag ber Bolter gu ftillen. Auch weiß bie Geschichte von keinem Frieben, ber zu Olympia mare vermittelt, vielweniger abgeschlosfen worden. Aber befto großer war biefer Ginfluß auf bie ganze Bilbung ber Nation; und wenn biefe Bilbung überhaupt bas Nationelle bestimmt, fo liegt es gang in unferm Plan, baben noch einige Augenblide zu vermeilen.

Bie gewöhnlich in allen ihren Einrichtungen, fo balb man fie nur in ihrem Lichte betrachtet, -fo zeigt

<sup>\*)</sup> Cicero Quaest. Tusc. Il. 17.

fich auch bey biesen Wettspielen ber richtige Sinn ber Hellenen darin, daß Alles, was seiner Natur nach schön und rühmlich heißen konnte, hier auch seinen Preis sand. Die körperliche Stärke und Gewandheit in dem Faustkamps, dem Ringen, dem Wettlauf; der Glanz des Reichthums in den Gespannen zum Wagenvennen; das Genie im Gesange, und bald auch in andern Werken des Geistes. Doch geschah dieß letzte auf mehr wie Sine Weise. Allerdings sanden auch musikalische Wettkämpse\*), wie der Grieche, (da Poesse, Gesang, Nufis in unauflöslicher Verbindung erscheinen,) sie nennt, in jenen großen Spielen, wie in denen, oft nicht viel weniger glänzenden, der einzelnen Städte statt; aber nicht in gleichem Naaße. In den Olympischen Spielen waren sie, wenn auch nicht gänzlich ausgeschlossen, doch wenis

\*) Der Grieche unterscheibet zwischen arwes rouered und povounde. Jene beziehen fich auf die Fertigkeiten bes Rorpers, fo wie biefe auf bie Berte bes Genies; b. i. ber Poefic, und was bamit in Berbinbung ftand. Der Gebante bei biefen Reften auch Bettftreite ber bilbenben, wenigftens ber plaftifden, Runft anguftellen, (einen Wettftreit bet Maler ermahnt Plin. XXXV, 35.) ift, fo viel- ich weiß, ben Griechen gang fremb geblieben. Borin mag ber Grund bavon liegen? Blog barin, bag biefe Runfte erft fpater als jene anbern vervolltommt murben? Der vielmehr, (mas ich taum bezweifele) barin, weil nach Griechifchem Sinn Bettftreite nur eigentlich ben ben Runften fatt fine ben follten , beren Probutte vorübergebend , nicht ben benen bie bleibend und jugleich offentlich finb, wie bie ber Stulp: tur, weil hier ja eine beständige Ausstellung, und also ein bestänbiger Bettftreit fatt fanb.

ger wesentlich \*); in ben Pythischen waren fie von Unfang an bie Sauptsache. So auch in mehreren ber eingelnen Stabte, in Athen in ben Panathenaen, auf Delos \*\*), in Epidaurus, Ephesus u. a. Aber wo auch kein eigentlicher Bettkampf war, mochte boch jeber, ber fich fabig bagu fublte, mit ben Berten feiner Runft fich zeigen. Go fand ber Rhapsobe wie ber Aldtenspicler, ber Dbenbichter wie ber Geschichtschreiber und Rebner, feinen Plat. Pinba's Siegshymnen murben gefungen jum Preise ber Sieger; nicht junachft um mit anbern gu ringen; und Berobot batte feinen Rebenbubler, wenn er bie Bucher feiner Geschichte zu Dlympia vorlas. Fur Alles Mubmliche, Große und Schone, war auch auf gleiche Beife Raum in bem Gemuth ber Bellenen; und mit Recht mochte man zu Olympia und Delphi ausrufen: welch' ein Bolf, biefe Griechen!

Bon noch größerer Birtung fur die politifche Ginbeit mußten, icheint es, jene Umphictionischen

- \*) Man fehe ben lehrreichen Berfuch von ben mufitalis ichen Bettftreiten ber Alten, in ber neuen Bibl. ber Schanen Biffenschaften B. VII.
- \*\*) Die Musikalischen Wettstreite auf Delos, womit jedoch auch gymnische Spiele verbunden waren, waren die altesten Jos nischen Rationalspiele, wie schon Thuch bides III, 104. aus dem homerischen hymnus auf den Apollo es beweiset, Ueberhaupt waren diese musikalischen Wettstreite ursprünglich an den Dienst des Apollo geknüpft, und verbreiteten sich mit diesem. Deshald wurden sie auch zu Othmpia, Remea und auf dem Isthmus, als nicht zu der Feyer eigentlich gehös rend betrachtet.

Berfammlungen feyn, wie ber Grieche fie nennt \*). Unter biefen Bersammlungen versteht man folche, welche ben einem gemeinschaftlichen Tempel von mehreren berummohnenden Bolferschaften ober benachbarten Stabten gehalten wurden, um über die Angelegenheiten sowohl bes Tempels als auch andere fich zu berathschlagen. Das Characteriftische biefer Umphictionien bestand also barin, baß zuerst immer ein Tempel ober Beiligthum ber Mittelpunkt berfelben mar; bag ferner mehrere Bolkerschaften ober Stabte baran Theil batten; bag brittens bier Bolksversammlungen, Feste, und also auch naturlich Spiele gefenert murben; bag aber auch endlich viertens außer biefen Bolksversammlungen und Reften von ben einzelnen Theilnehmern Bevollmachtigte, unter verschiedenen Benennungen, (Theoren, Pylagoren ic.) geschickt murben, welche gemeinschaftlich fich zu berathen und bie Beschäfte zu beforgen hatten. In ihrem mahren Lichte merben biefe Einrichtungen erft erscheinen, wenn wir einen Blid auf ben Ursprung ber Tempel in Griechenland geworfen haben.

Eritbem das stadtische Leben ben ben Griechen sich entwickelt hatte, seitbem die einzelnen Stadte, in bem Mutterlande wie in ben Kolonien, burch Berkehr und Kunstsleiß sich großentheils so sehr bereicherten, wurde ber Tempelbau auch die Sache einzelner Stadte. Es kam hinzu, was wir an einem andern Orte weiter aus-

<sup>\*)</sup> Man schreibt balb aupentiones die herumwohnenben; balb aupentiones, von einem heros Amphictyon, ben bie Sage ben Stifter berfelben nannte.

führen werben, daß in biefen Tempeln, woran überhaupt ber offentliche. Burus großentheils gefnupft mar, ber Glang, ber Reichthum ber Stadt fich zeigen follte. ලා wurde, besonders feit ben Perferfriegen, aber auch fcon um ein Sahrhundert fruber, ber Tempelbau gleichsam eine Chrenfache ber Stabte, worin ber Gemeingeift fich an ben Zag legte. Auf biefe Beife erhob fich jene Menge von Tempeln, in beren gablreichen Ueberreften wir noch die Meifterftude ber Baufunft bewundern. aber mar es nicht in ben frubern Beiten gemefen, und batte es auch nicht fenn konnen. Die Erbauung eines Tempels war bamals gewöhnlich ein gemeinschaftliches Unternehmen; theils weil es, wie ungleich auch vielleicht biese Tempel ben spatern feyn mochten \*), boch haufig bie Rrafte einzelner Gemeinen überflieg; theils aber und vorzüglich, weil man folche gemeinschaftliche Beiligthumer bedurfte, um ben ihnen bie gemeinschaftlichen Fefte bes Stammes zu fevern.

Ein solches Seiligthum wurde also immer in einem gewissen Grade ein Vereinigungspunkt. Es gab hier etwas Gemeinschaftliches zu besorgen; über den Tempel selbst, über seine Guter und Besitzungen mußte eine Aufsicht geführt werden; und da dieß nicht von der ganzen Gemeine geschehen konnte, was war natürlicher, als daß man Bevollmächtigte dazu schickte? Aber ben einem Bolke, wo Alles sich fren entwickelte, wo so wenig an seste Formen gebunden war, konnte es boch auch wohl

<sup>\*)</sup> Man febe nur mas Pausanias X, p. 810. über bie Tempel fagt, bie ju Delphi einander folgten.

kaum fehlen, daß andre gemeinschaftliche Angelegenheiten zur Sprache gebracht wurden; sey es ber den Bolkssessten, oder in den Versammlungen der Abgeordneten; um so mehr, da die Genossen sich gewöhnlich als Stammberwandte betrachteten. Sie wurden also auch politische Vereinungspunkte, ohne daß man daran sofort den Begriff von förmlichen Verbündungen knupsen muß; wenn sie auch vielleicht bey einzelnen dazu reisen konnten.

Solche Amphiktionien finden wir sowohl in Griechens land selbst, als in ben Koloniallandern \*). Ihr Ursprung,

\*) Ein Bergeichnis berfelben, bas fich vielleicht noch vergrößern ließe, hat St. Croix des anciens gouvernements federatifs p. 115 etc. gegeben. Bir folgen biefem , ba et jus gleich ben Beweis für bas oben gefagte geben wirb. Es gab also eine solche Amphictionie in Boeotien zu Oncheftus, ben einem Tempel bes Reptuns. In Attica, ben einem nicht genannten Tempel. Ben Corinth auf bem Ifthmut, ben bem Tempel bes Reptuns. Auf ber Infel Calauria ben Argolis, auch ben einem Tempel bes Reptuns. andere in Argolis' ben bem berühmten Tempel ber Juno ('Houser). In Elis ben einem Tempel bes Reptuns. Richt weniger auf ben griechischen Infeln. Auf Euboea ben bem Tempel ber Diana Amaurusia. Auf Delos, ben bem Tem: pel des Apollo, die schon angeführte Jonische Panegyris, augleich für bie benachbarten Infeln. In Affen bas Pagio: nium ben Mycale, nachmals in Ephefus, für die Jonier; ber Tempel bes Apollo Triopius fur bie Dorier, fur bie Meoler mahrscheinlich ber Tempel bes Apollo Grynaeus. Selbst auch bie benachbarten Affatifchen Bolter, Carier und Epcier, hatten ahnliche Einrichtungen, entweber eigenthum: liche, ober von ben Griechen angenommene. Die Beweiß:

besonders in dem Mutterlande, ift burchgebends febr alt; und wir werben ben ben meisten wohl mit Recht behaupten tonnen, bag er, über bie Beiten ber Entftebung ber Republikanischen Stadtverfaffungen, noch in bie Deriobe ber Stammverfaffungen binauffteigt. Denn iman wird ben ben einzelnen weit haufiger finden, (wenn es auch feine Ausnahmen bat;) bag bie Theilnehmer baran nach ben Stammen, als nach Stabten bestimmt werben. Eben barin aber liegt benn auch ber naturliche Grund, weshalb fie ben bem Fortgange ber Bilbung ber Nation ihre Wichtigkeit verlohren; wo nicht etwa besondere Ur= fachen fie ihnen erhielten. In ben blubenben Beiten Griechenlands waren die meiften berfelben zur Antiquitat geworben, wovon man taum gelegentlich fprechen bort; ober waren, wenn fie auch in ben bamit verbunbenen Bolksfesten noch fortbauerten, (wie fich benn immer Bolksfefte am langften ju erhalten pflegen;) Rorper ohne Seele geworden. Wie konnte bieß anders seyn, als seit bem Untergange ber Stammverfaffungen bas gange politische Leben ber Nation an Stabte geknunft murbe? Seitbem ber ftabtische Beift ben alten Stammgeift ertobtete? Seitbem jede ber Stabte ihre eignen Tempel errichtete?

Gleichwohl war unter biesen Amphiktionien Eine zu einem hohern Grade von Bichtigkeit gelangt; und ershielt sich wenigstens in einem gewiffen Maaße in Ansehen; so daß sie auch vorzugsweise die Versammlung ber

stellen für jebe bieser Angaben findet man ben bem oben erwähnten Schriftsteller gesammelt. Umphiktionen genannt wird; nämlich bie zu Delphi und Thermopylae gehaltene \*). So bald man inbest von den eben entwickelten Ideen ausgeht, wird man schon im voraus es schwerlich erwarten, daß sie je ein allgemeines Band der Nation in ihrem ganzen Umfange geworden sey; und noch weniger, daß dieses Band sich mit dem Fortgange der Zeit immer fester geschlungen; und endlich wohl gar die' sammtlichen Hellenischen Staaten zu Einem Staatskorper vereinigt habe. Allerdings aber trug diese Amphictionen-Bersammlung doch wesentlich dazu ben, Nationalsinn und Nationaleinheit zu erhalten; und in so fern verdient sie es, daß wir noch etwas länger daben verweilen.

Schon Strabo gesteht \*\*), daß der Ursprung der Amphictionen-Bersammlung nicht mehr anzugeben sen; so viel war indeß gewiß, daß er schon in ein hohes Alterthum zuruckgehe. Auch hier mussen wir frenlich bemerten, daß Homer nicht davon spricht; er, der doch das reiche Delphi erwähnt \*\*\*); und wenn gleich aus diesem Stillschweigen kein Beweis ihres Nichtbaseyns her-

- \*) Rach Strabo IX, 643. scheint es nicht, baß fie abwechfelnd zu Delphi und Thermopplac gehalten warb; fondern
  bie Deputirten versammelten sich erft ben Thermopplae, um
  hier ber Demeter ein Opfer zu bringen; und gingen bann
  nach Delphi zu ben eigentlichen Geschäften.
- \*\*) · Strabo l.c. Die einzelnen barauf Bezug habenben Fragen find am besten erörtert in ber Preisschrift bes h. Titt: mann: Ueber ben Bund ber Amphystionen; Berlin 1812.

<sup>\*\*\*)</sup> I L IX. 404, 405. Es heißt ben ihm Potho.

genommen werben kann, so barf man boch wohl baraus schließen, daß ihr Unsehn nicht so groß wie nachmals gewesen sey. Die Urfache, woburch gerabe biefe Umphistionie so sehr alle andern übertraf, wird zwar nicht ausbrudlich angeführt; aber sollten wir irren, wenn wir fie in bem immer steigenden Ansehen und bem Ginfluß bes Delphischen Drakels suchen? Wenn man fich ber großen Bichtigfeit erinnert, welche auf bie Freyhelt, biefes Drakel befragen zu konnen, gelegt ward, wird biefes mohl faum zweifelhaft icheinen. Die Staaten, welche Mitglieder dieser Amphiftionie waren, hatten barauf zwar tein ausschließendes Recht; aber fie führten bie Aufficht über ben Tempel, und alfo auch über bas Drakel \*). Rein alter Schriftsteller bat und eine fo genaue Nachricht über bie Einrichtung jenes Instituts erhalten, baß alle wichtige, barauf Bezug habenbe, Fragen beantwortet werben fonnten; und bie, welche bavon fprechen, stimmen nicht einmal unter einander überein. Aber fo viel geht boch aus ber Bergleichung ihrer Berichte flar hervor, baf, wenn gleich biefe Amphiktionie keineswegs Die ganze Bellenische Welt umfaßte, boch allerdings die bedeutenbsten Staaten bes Mutterlandes, und auch Borberafiens, baran Untheil hatten. Rach bem Bericht bes Aefchines \*\*) maren es zwolf; (wiewohl er nur eilf

<sup>\*)</sup> Einzelne erhielten das Recht das Oratel zu erft zu fragen, mopaurreia, worauf man teinen geringen Werth legte.

<sup>\*\*)</sup> Asschines de falsa legat. III, p. 285, ed. Reisk, Dieß ist die Hauptstelle. Die bavon abweichenden Nachrichten bes Pausanias X, p. 815, und Harpocration

nennt): Thessalier, Boeotier, (nicht die Thebaner allein, seht er ausbrucklich hinzu;) Dorier, Joner, Perrhaeber, Magneter, Phthioter, Maleer \*), Phocenser, Detaeer, Locrer; das zwölste waren vermuthlich die Doloper \*\*). Jede zu den Bölstern gehörende Stadt hatte das Recht Bevollmächtigte zu schieden; die Kleinste wie die Größte, und die Stimmen galten alle gleich; ben den Jonern (sagt Aeschines) die von Eretria (auf Eudoea) und von Priene (in Korderassen) \*\*\*) so viel als die von Athen; ben den Dorern die von Dorium (in Laconica;) und von Cytynium (am Parnaß;) so viel als die von Lacedaemon. Aber gezählt wurden sie nicht nach benen der Städte, sondern nach den Bölkern; so daß jedes Kolk zusammen zwey Stimmen hatte; und die Mehrheit entschied \*).

- v. Apprervore; hat St. Croix verglichen p. 27 etc. Mir scheint hier die Stimme des Aeschines, für seine Zeiten, mehr zu gelten als aller übrigen zusammen, darum folge ich ihm allein. Wer konnte besser bavon unterrichtet seyn als Er? Bon den Macedoniern sowohl als Romern wurde aber nache mals in den Einrichtungen vieles verändert.
- \*) Die vier letten fammtlich in Theffalien. Daß sie von ben übrigen Theffaliern unterschieben werben, bezog sich mahrfcheinlich auf bas Borrecht einer eignen Stimme, bas fie erhalten hatten. Schon Herod. VII, 132. trennt sie eben fo.
- \*\*) Man sehe Tittmann S. 39.
- \*\*\*) Gewiß alfo hatten auch einzelne Colonien in Rlein : Afien baran Untheil. Db alle? Db auch Colonien in anbern Lanbern?
  - †) Bas wir weiter von ber Ginrichtung ber Berfammlung ber Amphiltionen wiffen, verdanten wir meift Strabo IX.

Bie groß war nun ber Wirkungstreis, welches bie Geschäfte biefer Berfammlung? Bunachft bie Aufficht über ben Tempel; seine Besitungen; seine Beibgeschenke; und bie Erhaltung feiner Beiligfeit. Daraus fiof icon von felbst, bag bie Bersammlung auch eine richterliche Macht befaß. Diejenigen, welche fich burch Frevel an bem Tempel vergangen hatten, wurden vor ihr belangt; fie entschieb, und bestimmte bie Bugungen und Strafen #). Aber baran knupften fich, und gewiß schon febr fruh, politische 3mede; Erhaltung bes Friedens unter ben Genoffen, und Beplegung ber entftanbenen Streitigkeiten. Allerbings ift tein Beweis, bag bie Theilnebmer fich als eng verbundet betrachtet hatten; allein eben fo wenig ift es zweifelhaft, bag unter bem Schute biefes Beiligthums ichon febr fruh gewiffe Ibeen entftanden und fich befestigten, welche als bie Grunblage eines Bolterrechts betrachtet werden tonnen, bas freylich nie gu einer volligen Reife gebieh. Den unbezweifelten Beweis bavon geben bie alten Gibe, welche bie Theilnehmer fcmb-

<sup>1.</sup> c. Ihm zu Folge schickte jebe Stabt Einen Bevollmache tigten, (Pplagoren). Diese kamen zweymal bes Jahrs zu: sammen; zur Zeit bes Frühlings: und der herbstnachtgleiche. Wie lange ihre Bersammlung dauerte? Ob eine bestimmte, ob unbestimmte Zeit? (und wie manches andre?) wissen wir nicht.

<sup>\*)</sup> Wie gegen die Phocenfer benm Anfang des letten heiligen Ariegs, und nachmals gegen die Locrier. 3men diefer Besschüffe (δόγματα) hat uns Demosthenes aufbewahrt, Ol. I. p. 278. Reisk. woraus man ihre Formen ersieht.

ren mußten, bie uns Aefchines \*) erhalten bat. "Ich las in ber Berfammlung, fagt ber Rebner, bie Eibschwure ab, (benen heftige Bermunschungen bengefügt waren;) wodurch sich bie Worfahren \*\*) verpflichten mußten, nie eine ber Amphittionischen Stabte ju gerftoren \*\*\*), noch ihr Quellwaffer ihnen abzuschneiden †), weber im Rrieg noch Atieben. Welche Stadt sich aber bieses unterfangen murbe, gegen biese zu Felbe zu ziehn, und fie zu verheeren. Und wenn jemand an bem Gotte frevelt, ober bavon weiß, ober einen Unschlag faffet gegen bas Beiligthum, biefen ju wehren mit Sand und Bug, und Bort und That." Bar biefe Gidesformel, wie man wohl nicht zweifeln kann, sehr alt, so fagt fie auch bestimmt genug, was bie ursprunglichen 3wede ber Berbinbung waren. Aber geht nicht auch flar baraus hervor, daß die Erreichung biefer 3wede viel mehr von ben Beitumftanben und ihren Berhaltniffen, als von ben Amphiktionen felber abbing?

Will man ben Nugen biefer Berfammlung bloß barnach meffen, in wie fern burch sie Kriege zwischen ben Theilnehmern verhindert worden sind, so ist er sehr zweiselhaft; ba uns die Geschichte keine Beweise bavon aufbehalten hat. Hatte bieses aber auch vielleicht in den frühern Zeiten geschehen konnen, so mußte es von selbst

<sup>\*\*)</sup> Aeschines, 1. c. p. 284.

<sup>\*\*)</sup> oi ἀψχαίοι.

<sup>\*\*\*)</sup> arasaror noiffau, unbewohnt zu machen, burch Begführung ber Einwohner.

<sup>†)</sup> Bodurch fie unbewohnbar geworden maren.

wegfallen, feitbem einzelne Staaten in Griechenland fo machtig wurden, bag fie eine Borfteberschaft über bie anbern fich anmaßten. Sparta und Athen holten bie Entscheidung ihrer Streitigkeiten fo wenig von Delphi, als Preuffen und Deftreich fie von Regensburg holten. Aber verkehrt ift es, bie Schuld bavon ben Amphiktionen benzumeffen. Gie felber hatten keinen farten Arm, wenn nicht ber Gott ihnen ben feinigen lieb; ober ein anbrer fich fur fie bewaffnete. Allein auch bas ift ein großes Berbienft, Grundfage im Anbenten ber Menfchen gu erhalten, wenn man auch ihre Uebertretung nicht verhinbern kann. Und wenn wir sehen, bag mehrere volkerrechtliche Ibeen fich bem Charafter ber Griechen unausloschlich einprägten; wenn ben allen innern Rriegen, Die fie gegen einander fuhrten, es ihnen boch fremd blieb eine Bellenische Stadt zu gerftoren auch wenn fie bezwungen war; wollen wir baran ber Versammlung ber Amphiktionen keinen Antheil einraumen? Den Frieden zu erhalten vermochten fie nicht; aber bag bie Bellenen auch im Rriege es nicht gang vergagen, baß fie Bellenen fenn, bazu haben fie mitgewirkt.

## Achter Abschnitt.

Die Perfereriege und ihre Folgen.

eit bem Buge gegen Troja hatte fich feine Gelegenbeit wieber gezeigt, ben welcher burch irgend eine große gemeinschaftliche Unternehmung die griechische Nation als Ein Bolk batte handeln konnen. Die beschriebenen Ginrichtungen erhielten zwar in einem gewiffen Grabe ben Nationalgeift; aber bennoch waren es viel zu schwache Banbe, um wirklich eine politische Ginbeit zu bewirken; ber vielmehr ber ganze Buftand, und alle innern Berbaltniffe ber Nation entgegen waren. Gelbft die Berbreitung burch bie Rolonien mußte ihr ungunftig fen; nicht bloß burch bie Entfernung, sonbern noch mehr burch bie Unabhangigkeit, beren biefe Pflanzstabte genoffen. Bie schnell werben nicht felbft in unfern Tagen unabbangig gewordene Kolonien ben Mutterftaaten entfrembet; fie, die boch fo lange in ber engften Berbinbung mit ihnen geftanden hatten!

In bem Sahrhundert, das ben Perferkriegen vorberging \*), batte fich bie griechische Welt, mit Ausnahme ber Afiatischen Stabte, bie unter bas Perfische Joch gebrudt maren, in vielfacher Rudficht gehoben und weiter entwickelt. In dem Mutterlande batte, fast ohne Ausnahme \*\*), allenthalben bie Freiheit gefiegt. Die Enrannen, welche in ben Stabten fich aufgeworfen batten, waren jum Theil burch bie Spartaner, jum Theil burch bie Burger felber gesturzt; und an ihre Stelle maren Bolksregierungen getreten. Athen vor allem hatte fich ber Difistratiben entlebigt : und ging siegreich aus bem Rampfe bervor, ben es fur feine Freiheit befiehn mußte. Es war in bem vollen Gefühl feiner Jugenberaft; "Athen, fagt Berobort \*\*\*), das icon vorher groß mar, marb jett, von seinen Tyrannen befteyt, noch größer." Sparta batte ben ber Bertreibung ber Pififtratiden jum erftenmal es versucht, seinen Ginflug noch außer bem Deloponnes geltend zu machen; Corinth batte fich feit 84 +) Sahren gleichfalls in Frenheit gefett; baffelbe mar mit mehrern ber ichmachern Stabte ber gall; wie mit Gicoon ++) und Spidaurus. Nicht weniger als bas fefte

<sup>\*) 3</sup>wischen 600 und 500 v. Ch.

<sup>\*\*)</sup> Rur Theffalien macht eine Ausnahme, wo bie herrschaft ber Aleuaden noch fortbauerte, aber auch schwankte; weswegen sie so wie die Pisskratiben und andern Bertriebenen die Perser nach Griechenland einluben. Horod. VII, 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. V, 66.

<sup>4) 584</sup> v. Ch.

<sup>††)</sup> Seit ungefahr 600 v. Ch. Spidaurus um diefelbe Beit,

Land blubten bamals bie Infeln auf; noch war ihre Frepheit weber von Perfern noch Athenern gefährbet. Samos fah kein Beitalter wieber, wie bas bes Polyfrates, ber felber vor feinem Slud erbebte #); bas fleine Narus ftellte achttaufend ichwer bewaffnete #4); bas unbebeutenbe Siphnus, überreich burch feine Golbgrub n, bielt es fur nothig bie Pythia zu befragen, ob fein Glud auch von Dauer feyn wurde? \*\*\*) Die Stabte in Großgriechenland, Zarent, Croton, Spbaris †) ftanten in ihrer volken Pracht; in Sicilien wurde Sprakus, wenn auch von innern Unruhen bewegt, bennoch so machtig, baß Gelon, fein Beberricher, in ben Perferkriegen ichon auf ben Oberbefehl über bie gesammte griechische Macht Unspruche machen konnte; an ben Gallischen Ruften erbob fich Massilien, an ben Lybischen war Cyrene gearûndet.

Aber bennoch fehlte es an einem großen und gemeinschaftlichen Interesse; und bep der, schon erwachten Eifersucht Spartas gegen Athen war es um so mehr zu besorgen, daß das Gefühl der wachsenden Kräfte zu nichts anderm führen wurde, als daß die Städte sich wechselseitig in Burgerkriegen aufrieben. Ein solches Interesse weckten die Perserkriege. Wenn auch viel daran gesehlt hat, daß durch sie ein allgemeiner Nationalverein der

<sup>\*)</sup> Herod. III, 72.

<sup>\*\*)</sup> Herod. V, 30.

<sup>\*\*\*)</sup> Pausan. Phoc. p. 628.

<sup>†)</sup> Horod. VI, 127. Doch ward Sybaris turg por ben Perfertriegen 510 v. Ch. burch die Crotoniaten zerftort.

hellenen gegründet ware, wie ein großer Mann, ohne boch selbst daran zu glauben, die Sdee dazu gefaßt hatte; so ward doch durch sie die ganze nachfolgende Lage Griedenlands, die außern und auch großentheils die innern Berhaltnisse, bestimmt; und es ist keinesweges zu viel gesagt, daß Griechenland politisch durch sie geworden ist, was es in dem folgenden Zeitraum ward.

Allerbings fam feine allgemeine Berbinbung ber Griechen gegen bie Perfer zu Stande; aber bie 3bee bavon war boch erwacht; und warb, wenn auch nicht ganz, doch großentheils ausgeführt. Bas ift schwerer, als in Beiten ber hoben Roth, wo jeber zunachst fur fich furchtet, und fur fich nur forgen will, zwischen einer Menge fleiner Staaten ben Sinn fur bas Ganze und mit ibm bie Einigkeit zu erhalten, in ber boch bie Starte liegt? Den ersten Ginfall unter Darius Hystafpis schlugen bie Athener fo gut wie allein ab; allein auch felbst ber ben Marathon erfochtene Ruhm reichte nicht bin, ben allgemeinen Enthufiasmus zu erweden, als die viel größere Gefahr von bem Angriff bes Terres brohte. Die fammtlichen Theffalier, bie Bofrer und Boeotier, mit Ausnahme von Thefpiae und Plateae, Schickten bem Perfischen Ronig ichon ben ber erften Aufforberung Erbe und Baffer; laber belegt mit ben Bermunfchungen ber übrigen Bellenen und bem Cibe, ben Behnten ihrer Guter bem . Delphischen Gotte zu widmen \*). Allein auch von ben übrigen Griechen, die nicht perfisch gefinnt maren, wollten die einen nur helfen, wenn man ibnen bie Leitung bes Bangen und ben Dberbefehl über-

<sup>\*)</sup> Herod. VII, 132.

ließe \*); die andern, wenn man ihr Land zuerst vertheidigte \*\*); die dritten schickten, ein Geschwader, das erst abwarten sollte, für wen sich der Sieg erklären würde \*\*\*); die vierten schützten einen Ausspruch des Orakels vor †). So wahr ist, was Herodot sagt: er musse es erklären, wenn es ihm auch verdacht werden sollte, von Athen sey die Freyheit Griechenlands gekommen ††). Athen, seinen Themistocles an der Spitze,

- \*) Selon von Syratys; Horod. VII, 158. Er bot in diesem Fall ein gerüftetes heer von 28000 Mann Truppen aller Art; eine Flotte von 200 Arixemen, und Getraide so viel man wolle. "Bahrlich! laut aufschrehen würde der Pelopide Agamemnon, antwortete der Lacedaemonische Gessandte, wenn er hören sollte, daß den Spartanern von Geslon dem Syratuser der Oberbefehl genommen sep." Und als Selon sich bereit erklärte, mit dem Befehl zur See zusfrieden zu seyn; sprach der Bothschafter von Athen schnell: König von Syratus! Hellas hat uns nicht gesandt weil es eines Ansührers, sondern weil es eines heers bedarf. Horod. 1. c.
- \*\*) Die Thessalier, die sich boch schon ergeben hatten. Herod. VII, 172.
- \*\*\*) Die Corcyraeer; Horod. VII, 168.
  - +) Die Greter; Herod. VII, 169.
- ††) Horod. VII, 139. Ein großes Zeugniß zugleich fur Athen, und far die Freymuthigkeit und Unpartheylichkeit von Gerobot! "Dier muß ich," fagt der mahrheitliebende Mann dem] ganzen Griechenlande eine Meinung fagen, verhaßt den meisten Menschen; aber dennoch, was mir die Bahreieit scheint, will ich nicht verhehlen."

belebte ben Muth ber übrigen; bewog sie alle Feinbschaften aufzuheben; gab nach, wo nachzugeben war \*); und rechnete immer zunächst auf sich selbst, indem es von Allen die Rettung zu erwarten schien. Der Erfolg entsprach seinen Hoffnungen; der Zag ben Salamin gab dem griechischen Geiste einen neuen Schwung; und als im folgenden Jahre \*\*) die Schlacht ben Plateae die Entscheidung geben mußte, war der größere Theil von Hels las auf dem Schlachtselbe versammelt \*\*\*).

Richt eine Schilberung jener ruhmvollen Tage, sonbern nur ber Rolgen, bie baraus fur Griechenland bervorgingen, tann unfer 3med feyn. Das Große unter ben Menschen ist selten ober nie ohne einen Bulas bes Rleinen; (hat nicht auch die Geschichte unfrer Tage bieß überfluffig gelehrt?) und wer bie Begebenheiten jener Beiten genauer burchgebt, wird auch ber Beweise bavon viele und manniafaltige finben. Aber boch sucht man umsonft ein Gegenflud in ber Geschichte zu jenem Schaufpiel: und ben allen Uebertreibungen ber Rebner und Dichter mar es boch ein erlaubtes Gelbstgefubl, mit bem ber Grieche auf feine Thaten gurudfab. Ein kleines Landchen batte ben Kampf mit einem halben Welttheil bestanden; es batte nicht bloß bas Rostbarfte gerettet mas zu retten war, feine Frenheit, seine Gelbstffanbigkeit; es fühlte fich auch ftark genug ben Rampf fortzuseben, und legte bie Baffen nicht eher nieber, bis ihm bie Bebingungen bewilligt murben, welche es felber vorschrieb.

<sup>\*)</sup> Wie ben Artemifium; Herod. VIII, 3.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahr v. Chr. 479.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. IX, 28.

Dieser Preis mar die Befrenung ber Affatisch - Griedifden Stabte von ber Perfifden Berrichaft. 218 gwansig Jahre vor bem Relbauge bes Zerres jene Stabte versucht hatten bas Perfische Joch abzuwerfen, hatten bie Athenienser es ted gewagt, ihnen ein Geschwader mit Truppen zu Bulfe zu fenben; und bie Einascherung von Sarbes, ber Perfischen Hauptstadt flein Ufiens, mar bie "Diese Schiffe, fagt Be-Frucht biefer Unternehmung. robot \*), waren ber Anfang bes Streits zwischen ben Hellenen und Barbaren." Die That ward von ben Perfern boch empfunden; und nicht mit Unrecht; batten fie nur felber ein Recht gehabt frepe Stabte zu unterjochen! Bie jener Aufftand miglang; wie Miletus bafür bugen mußte, hat Herobot ausführlich erzählt. Auch ben ben nachfolgenben Bugen gegen Europa herrscht bas ber ben ben Perfern gunachft immer bie Ibee vor, fich an Athen zu rachen; und bie Einascherung ber Stadt mag in ben Augen von Berres feine geringe Genugthuung gewesen senn \*\*). Aber als ber Sieg ben Griechen blieb, fetten fie ben, fur fie jest gefahrlofen Rampf, muthig fort, und wenn bie Befrepung ihrer gandsleute und Stammgenoffen auch nachher vielleicht nur ber Borwand wurde \*\*\*), so war er barum boch nicht minber ein Beweis bes erwachten Nationalgeistes. 208 endlich

<sup>\*)</sup> Horod. V, 97.

<sup>&</sup>quot;) Man sehe Horod VIII, 54.

<sup>\*;\*)</sup> Die Asiatischen Griechen hatten indes selber, mahrend des Buges des Aerres, woran sie mit ihren Schiffen Theil nehmen mußten, die Spartaner und Athener um diese Besfreyung gebeten. Herod. VIII, 132.

nach 51 Jahren ber Krieg burch ben ersten Frieden mit ben Persern endete\*), geschah es unter den Bedingungen: baß die griechischen Städte in Asien frem seyn; daß die Truppen der Perser sich zwen Tagereisen von ihnen entsernt halten, daß ihre Geschwader das Aegeische Meer raumen mußten \*\*). Nicht anders schried einst, nach einem ähnlich langen Kampse, das frengewordene Holland dem Herrscher bender Indien die Bedingungen vor; und versperrte ihm die Mündungen seiner eignen Flüsse, indem es sich den Ocean offen behielt.

So stand durch diesen Kamps das Hellenische Bolk umstralt von dem Glanze des Sieges unter den Nationen da! Mit ruhiger Sicherheit konnte es jeht um sich blicken; wer hatte wagen mögen es anzugreisen? Die östliche Welt gehorchte den nun gedemuthigten Persern; im Norden hatte sich noch in Macedonien kein eroberndes Reich; wie in dem, noch zerstückelten Italien, keine erobernde Republik gebildet. So kam der Zeitraum, wo Alles in Hellas sich in jugendlicher Kraft entsalten; wo Kunst und Poesse ihre Blüthen treiben; wo der sinnende Geist mit Ruhe in sich selber blicken; wo der Gemeinsinn

- \*) Im Sahr v. Chr. 449, von ber Theilnahme ber Perfer an bem Aufstande ber Asiatischen Griechen unter Aristagoras 500 v. Chr. an gerechnet.
- \*\*) Plutard in Simon Op. III. p. 202. führt bas Bolksbescret an, bas bie Bebingungen enthält. Der formilche Absschluß ift bekanntlich in neuern Zeiten zweifelhaft gemacht worben. Dahlmann, Forschungen in bem Gebiet ber Geschichte. Th. I. Auf jedem Fall horte indeß der Krieg auf.

ber Stabte einen wurdigen Wettkampf beginnen konnte! Ein Bolk bedarf der Ruhe und des Friedens nicht nothwendig um etwas Großes zu werden; aber es bedarf des Bewußtseyns, daß es in seiner Kraft steht, sich Ruhe und Frieden zu verschaffen.

Nicht aber bloß die außern Verhaltnisse Griechenlands waren es, welche die Verserkriege bestimmten; sie bestimmten nicht weniger seine innern; und diese letztern wurden für die Nation fast noch wichtiger als jene ersten. Während bieses Kriegs erwachte in Griechenland eine politische Idee, die schon früher sich, wenn gleich nur leise, geregt hatte; die einer Borsteherschaft, oder einer Hegemonie, (wie der Grieche sie nennt;) welche Einem Staat über die andern übertragen ward, oder die er auch selber sich anmaßte.

Schon vor bem Perserkriege hatte biese Ibee nicht ganzlich geschlummert; eine Art von Vorsteherschaft hatte sich Sparta, als ber machtigste unter ben Dorischen Staaten, schon immer über ben Peloponnes zugeeignet; und burch die Vertreibung ber Tyrannen aus ben bortigen Stabten sich gewissermaaßen verdient \*).

Ben bem gemeinschaftlichen Widerstande, ben so viele ber griechischen Städte gegen ben Angriff des Terres leisteten, ward das Bedürsniß einer allgemeinen Ansührung fühlbar; welche jedoch nach griechischer Einrichtung nicht sowohl Einem Mann, als Einem Staat übertragen werden konnte. Es ist oben schon bemerkt, daß mehrere darauf Anspruch machten; allein Sprakus ward

<sup>\*)</sup> Thucyd. I, 18 76.

sie verweigert; und Athen war zugleich klug und ebel genug nachzugeben. So ward damals diese Ehre dem Namen nach Sparta zu Theil; der Sache nach blieb sie dem, der sie durch Talente verdiente; und Sparta besass keinen Themistokles. Aber bald ging sie auch dem Namen nach an Athen über; als der Uebermuth von Pausanias die Verbündeten erbitterte; und sein Fall Sparta auch des einzigen Mannes beraubte, der damals einigen Glanz ihm verleihen konnte \*).

\*) Den genauen Bericht bavon verbanten wir Thucyd. I, 95. Die Spartaner, Athener, und viele ber Bunbesgenof: fen hatten einen Bug gegen Cyprus und Bygang gur Gee unternommen 470 v. Chr. Beleibigt burch Paufanias, (ber um biefe Beit von Sparta felbft abgerufen marb;) erfuchten hier bie Berbanbeten, besonders bie Jonier, bie Athener ben Oberbefeft zu übernehmen, als ihre Stammvermandten. Die aus bem Peloponnes nahmen aber baran teinen Intheil. Die Athener fügten fich baber ihrem Buniche gerne; und die Berbundeten nahmen nun teinen Spartanischen Oberanführer wieber an. Mus biefem Bericht ergeben fich alfo folgende Puntte: I. Die Athener erhielten bie Begemonie in bem Ginn und ber Bebeutung als bie Spartaner fie gehabt hatten. 2. Die Staaten, bie fie ihm übertrugen, mußten ber Ratur ber Dinge nach Infeln und Seeftabte fenn ; weil die gange Unternehmung eine Seeerpedition war. 3. Wenn gleich nicht alle Theilnehmer Jonier waren, fo hatte boch bie Stammverwandtichaft einen großen Ginfluß barauf. 4. Es war also gleich von Anfang an teine Begemonie aller, ober auch nur aller bisher gegen Perfien ver: bunbeter, griechischen Staaten; ba bie Peloponnefer fich ansbrudtlich ausgefchloffen, und auch bie anbern Staaten bes Innern feinen Untheft baran batten.

So tam Uthen an die Spige eines großen Theils bes gegen Perfien verbundeten Griechenlands; und von jett an beginnt jene Borfteberschaft fur Griechenland erft praktisch wichtig zu werben. Nach bem Berbaltniffe, unter welchem fie Athen übertragen warb, follte fie zunachft nichts anders enthalten, als bie Leitung bes gegen bie Perfer mit vereinter Macht fortaufegenben Rriegs. feine Beberrichung ber verbundeten Staaten, an feine Einmischung in ihre innern Angelegenheiten, wurde baben gebacht. Allein mas ichlog biefe Leitung eines Rriegs gegen einen übermächtigen Reint nicht ichon ihrer Ratur nach in fich; und vollends fur ben in fich, ber fie ju nuten verftand? Konnte fie, fo lange ber Rrieg gegen ben Persischen Konig fortgeführt warb, viel weniger fenn, als bie Benfung ber auswärtigen Angelegenheiten überhaupt? Denn welche andre Bergaltniffe hatten in einem folchen Beitraum bie praftische Politit weiter beschäftigen konnen? Dber wenn ja bergleichen eintraten, ftanben fie nicht mit jenem immer wenigstens in mittelbarer Berbindung? Schon bie große Frage: wann und unter welchen Bebingungen Frieben werben follte, bing fie nicht von benjenigen ab, bie an ber Spige ftanben?

Der erfte Gebrauch, ben Athen von biefer Borfteberschaft machte, war die Errichtung einer gemeinschaftlichen Raffe, so wie einer gemeinschaftlichen Seemacht zu ber Führung des Kriegs; indem bestimmt wurde welche Berbundete Gelb und Schiffe, und wie viel sie an benden stellen sollten. Jest errichteten zuerst, sagt Thucybibes\*)

<sup>\*)</sup> Thucyd. I, 96.

bie Athener ben Magistrat ber Schatmeister \*) von Griechenland; welche die Tribute, so nannte man die Beyträge, (und Namen sind nicht gleichgültig in der Politis) erheben. mußten; deren Betrag damals auf 460 Talente bestimmt wurde \*\*). Um jedoch allen gehässigen Schein zu vermeiden, ward die Schatkammer ansangs nicht in Athen errichtet; sondern auf Delos beym Tempel des Apollo; woselbst auch die Zusammenkunste gehalten wurden. Aber was die Hauptsache war: der genechteste der Griechen ward zum Schatzmeister ernannt, Aristides; und ihm die Vertheilung der Beyträge der Sinzelnen übertragen \*\*\*). Keiner von ihnen beklagte sich damals; und Aristides starb so arm wie er gelebt hatte.

Bwey Bemerkungen ergeben sich so von selbst, daß sie kaum eines Beweises bedürfen; die erste: daß Athen durch diese Einrichtung den Grundstein zu dem Gedäude seiner Größe gelegt hatte; die andere: daß schwerlich eine Regierung, wie viel weniger eine Bolksregierung, auf die Dauer der Versuchung widerstehen konnte, diese Gewalt nicht zu misbrauchen. Aber an diese Bemerkungen knüpft sich auch sogleich eine dritte: daß dennoch Athen durch diese Hegemonie für die Welt geworden ist, was es ward. Es erhielt durch sie seine Universalhistorische Wichtigkeit. Imar zunächst nur in politischer Rücksicht; aber an dieser politischen Größe hing auch unzertrennlich zugleich Alles

<sup>\*)</sup> Ελληνοταμίαι.

<sup>\*\*)</sup> Reichlich eine halbe Million Thaler.

<sup>\*\*\*)</sup> Plutarch. Aristid. Op. II, p. 535.

andre Große und Herrliche, das Athen hervorgebracht hat. Wir werden keinen jener Migbrauche verhehlen, beren Folgen zuletzt fur Athen felber am verderblichsten waren; aber wir konnen auch nicht ben beschränkten Gesichtskreis berer fassen, welche nur von jenen Migbraucheit ben Maasstab ihres Urtheils entlehnen.

Durch die Uebertragung jener Begemonie war Athen von ben Berbunbeten ausbrucklich, von ben andern ftillschweigend, als bie erfte Stadt Griechenlands anerkannt; benn Sparta, bas allein an Macht mit ihm batte wetteifern konnen, trat von felbft in ben hintergrund gurud \*). Athen war fich bewußt, biefen Rang ju verbienen; benn von ihm war bie Frenheit Griechenlanbs gekommen. Aber behaupten wollte es ihn nicht burch bloge Gewalt; sonbern baburch, bag es in Allem mas nach griechischem Ginn eine Stadt verherrlichen konnte, als bie erste fich zeigte. Geine Tempel follten bie prachtigften, feine Runftwerke bie erften, feine Reffe und Schauspiele bie schönften und glanzenbften fenn. Rein Perifles hatte ohne jene Borfteberschaft in Athen feinen Wirkungefreis gefunden; fein Phibias, fein Do-Ingnotus, fein Sophofles mare hier gebieben. aus bem Gefuhl, er fen ber erfte ber Bellenen, ging ben tem Athener fein Gemeingeift hervor; und nur biefer Gemeingeift mar fabig bas Genie zu ermuntern und zu belohnen, bas folche Berte bervorbringen konnte. Es mag fenn, bag eben biefe Große Uthens Sall vorbereitete; aber wenn es bafur bugen mußte, fo bleibt bie Denfchbeit ihm barum nicht weniger Dant fculbig.

<sup>\*)</sup> Thuoyd. 1, 95.

Die Borfteherschaft von Athen mußte nach ber gangen Ratur ber Berbinbung unmittelbar an feine Geeberrschaft gefnupft fenn; weil die Berbundete Inseln und Seeftabte maren. So werben alfo auch von felbft bie Ausbrude von Begemonie und Seeheirfchaft \*), b. i. Beberrichung bes Megeischen und bes Jonischen Meers; (weiter reichte ber Chrgeit ber Athener nicht;) gleichbebeutenbe Ausbrucke. Diese Seeherrschaft mar also in ibrem Urfprunge nicht nur nichts tabeinsmurbiges, fonbern zu ber Erreichung bes vorgesetten 3medes etwas burchaus nothwenbiges. Bon ihr bing bie Sicherheit Griechenlands vor bem Ungriff ber Perfer ab; von ihr aber auch ber Beftanb ber geschloffenen Berbindung. kann Athen allerbings nicht bavon frenfprechen biefe Seeherrschaft nachmals gemißbraucht zu haben; allein wer bie Ratur folder Berbindungen, und bie Schwierigkeit kennt fie zusammenzuhalten, wird auch wohl zugeben, baß es fur bie praktische Politik eine fast unmöglich aufzulofenbe Aufgabe fep, ben Schein bes Digbrauchs einer folchen Begemonie ju vermeiben; ba bas, mas bem Ginen als Migbrauch vorkommt, bem Undern als nothwendiges Mittel zum 3med erscheint.

Als das Meer gesichert, als kein Angriff von ben Persern weiter zu fürchten schien, — wie konnte es anbers seyn, als daß die Fortführung des Kriegs, also auch die Leistungen dazu, die Verbundeten, wenigstens manchen unter ihnen, unnöthig bruckten; wie war es zu vermeiben, daß nicht einzelne sich in den Beyträgen beeinträchtigt glaubten, oder es wurklich waren? So ent-

<sup>·)</sup> Oukaooongarla.

stranden Zuruchaltung der Beyträge auf der einen, Strenge in ihrer Beytreibung auf der andern Seite \*); und bey fortdauernder Beigerung, die als Abfall angesehen ward, Kriege mit einzelnen der Berbundeten; zuerst mit der Insel Raros \*\*); dann mit Thasos \*\*\*), mit Samos †), und andern ††). Die mit Sewalt zu Paaren getriebenen wurden nun aber nicht mehr als freve Berbundete, sondern als Unterworsene behandelt; und so wurden die Berhältnisse mit den einzelnen verschieden; indem man die freven Berbundeten von den Unterthanen unterschied † ††). Den letztern wurden selbst ihre zu stel-

- \*) "Die Athener, fagt Thucydides I, 99. trieben bie Beytrage mit Strenge ein; und brudten bie Berbandeten um so empfindlicher, da diese nicht des Druds gewohnt waren." Aber hatten die Athener nicht mit Strenge darauf gehalten, wie dalb ware die ganze Berbindung auseinander gefallen?
- \*\*) Thucyd, I, 98.
- \*\*\*) Thucyd. I, 100. 101.
  - +) Thucyd. I, 116.
- 11) Sowohl die Berschiebenheit der Berbundeten, als auch die ganze Ansicht der Athener von ihrer Segemonie, und dem Druck den man ihnen Schuld gab, iff nirgend so hell auszeinandergesett, als in der Rede des Athenischen Gesandten in Camarina den Thucyd. VI, 83 etc. "Die Chier, sagt er, und Methymnaeer (auf Lesbos) brauchen nur Schiffe zu stellen. Bon den meisten andern treiben wir mit Strenge Aribute ein. Andre, wenn gleich Inselbewohner, und leicht zu nehmen, sind doch ganz frene Berbundete, wegen der Lage ihrer Inseln um den Peloponnes."
- †††) Die αυτουσμοι, und die υπήκοσι, die jedoch bende fteuer:

lenben Schiffe gu Gelbe angeschlagen; benn Athen fanb es vortheilhafter auf biefe Weise auf ihre Koften fur sich Schiffe bauen zu lassen. Aber auch baben blieb man Unter Perikles warb bie Summe nachmals nicht ftehn. ber iabrlichen Tribute von 460 auf 600 Talente \*), von Acibiabes noch mehr erhöht. Und als während bes Delovonnefischen Rriegs Athen von Geldmangel gebruckt ward, wurden die Tribute in Bolle verwandelt, welche bie Athener in ben Safen ber Berbunbeten, von ben eingebenben Baaren zu funf von hunbert bes Berthe, erhoben \*). Um meiften brudent aber murbe vielleicht bie richterliche Gewalt, welche fich Uthen über bie Berbunbeten anmaßte; nicht bloß etwa in ben Streitigkeiten ber Staaten mit einander; sonbern auch in ben Processen ber Einzelnen \*\*\*). Diese mußten, um ihre Sachen zu betreiben, felber nach Athen kommen; wo fich baber zum großen Bortheil ber Uthenienfischen Sausbefiger, Birthe u. a. ftets eine Menge biefer Fremben aufhielt, um ihre Ungelegenheiten zu Enbe zu bringen.

pflichtig (vnoreleig) waren. Or. Manfo in feiner scharffinnigen Erläuterung ber hegemonie, Sparta B. III. Beplage 12. 13. will brey Classen unterschieden wiffen; bie welche nur Schiffe stellten, ohne Aribut; die bloß bersteuerten; und die unterworfenen und besteuerten. So scheint es freylich die Ratur der Dinge zu erfordern. Aber Thucyd. VI. 69. macht doch zwischen ben beyden letzern keinen Unterschied.

<sup>\*)</sup> Plutarch. Op. II. p. 535.

<sup>\*\*)</sup> Thucyd. VII, 28.

man febe hieruber besonders Xonoph. do Rep. Athen Op. p. 694. ed. Lounclav.

Es ift also allerbings flar, bag bie Natur ber Borfteherschaft von Uthen sich anberte. Benn es anfangs eine freye Verbindung war, so ward es, wenigstens bew weitem fur bie meiften Staaten, bie baran Theil batten, eine gezwungene. Daß einzelne ber Berbunbeten fich oft genug ftraubten, ift oben in Bepfpielen gezeigt; aber wie schwer, wie fast unmöglich, es war, bag eine allgemeine Berbindung zwischen ihnen gegen Athen zu Stande tam, ift leicht einzusehn. Batten fie es auch versuchen wollen; welche Mittel hatte Uthen nicht in Banben gehabt, ihnen zuvorzukommen? Aber boch gab es Einen Zeitpunkt, wo man, waren fie nicht fo unbegreiflich fahrlaffig gewefen, boch mit Recht einen Berfuch bagu von ihrer Seite batte erwarten mogen; ben bes Friedensschluffes mit Perfien \*). Schloffen bie Griechen biesen Frieden nicht auf ihre Bedingungen? Bar noch ferner etwas von ben Perfern für fie zu fürchten? Borte nicht alfo ber gange 3med ber Berbingung jest von felber auf? Und bennoch horen wir nicht, baf fie bamals gegen Athen laut geworben maren. Auf ber anbern Seite, fragt man mit Recht, erforberte es nicht bie Gerechtiakeit, bag bie Uthener fie von felber freyließen? Aber diese Frage wird ber praktische Politiker nicht leicht Die Berbunbeten frenlaffen hatte gebeißen fich felber feines Glanzes berauben; eine Sauptquelle ber Ginkunfte ber Republik verstopfen; vielleicht sich seinen Kall Belcher Staatsmann murbe es in Athen gewagt haben, einen folchen Borfchlag ju thun? Satte er

<sup>+)</sup> Im Jahr 449 v. Ch. Mag der Frieden nun mit aller Formlichkeit abgeschlossen seyn, oder nicht.

ihn gethan, wurde er burchgegangen sepn? Wurde er sich nicht zuerst selber seinen Untergang bereitet haben? Es giebt Bepspiele, daß einzelne Herrscher, der Herrschaft mude, sie freywillig niederlegten; aber nie hat sich ein Bolk freywillig der Herrschaft über Unterworsene begeben.

Bielleicht tragen biese Bemerkungen bazu ben, die Urtheile bes Isokrates \*) in seiner berühmten Anklage ber Herrschaft bes Meers zu berichtigen \*\*); die er als die Quelle alles Unglucks von Athen und von Griechensland betrachtet. Er hat barin allerdings vollkommen Recht; aber aus dem Mißbrauch gingen die Uebel hervor; und eben so leicht ware es zu zeigen, daß sein gesseyertes Athen ohne jene Herrschaft ihm nicht den Stoff zu seinen Lobreden hatte barbieten konnen.

Wie aber aus bem Migbrauch jene Uebel sich entwickelten; wie sie ben Fall Athens herbenführten, ba

\*) Roch ofter werben wir auf Isokrates zurücktommen muffen. Es ift unmöglich ben eblen Greis zu lesen, ber in seiner Brust ben reinsten Patriotismus trug, ben ein hellene tras gen konnte, ohne ihn zu achten und zu lieben. Aber er war politischer Schriftseller, ohne praktischer Staatsmann zu senn; und er hielt wie St. Pierre, und andre vorstreffliche Männer bieser Art, manches für möglich, was es nicht war. Auch der historiker muß ihn mit Borsicht gebrauchen. Der Lobredner der alten Zeit erblickt sie oft in einem zu vortheilhaften Lichte; und ist überhaupt um die Areue seiner Schilderungen nicht ängstlich bekümmert.

<sup>\*\*)</sup> Isocrat. Op. p. 172. ed. Stoph.

## 192 Achter Abschnitt. Die Perferfriege ic.

Sparta als Griechenlands Befreyerin auftrat; wie die herrschaft dieser Befreyer, noch viel verderblicher als die der bisherigen Unterdrucker, Griechenland nicht nur tiefe, sondern unheildare Wunden schlug; überhaupt welche Ursachen es waren, die seinen Sturz vordereiteten, — diese Untersuchung bleibe einem iher spätern Abschnitte überlassen, wozu wir erst durch einige andre Forschungen uns den Weg bahnen mussen.

## Meunter Abschnitt.

Griechische Staatsverfassungen.

- Sift nicht die Darstellung einzelner griechischer Staaten, (welche wir einem andern Orte vorbehalten,) sondern vielmehr die Charakteristik der griechischen Staatswerkassungen im Allgemeinen, die wir in dem gegenwärtigen Abschnitt zu entwerfen versuchen werden. Eine solche allgemeine Untersuchung scheint und gleich nothwendig, weil die Unmöglichkeit sie alle einzeln zu analysiren jedem einleuchtet \*); und weil selbst im voraus dadurch ein Licht auf diejenigen geworfen werden wird, welche in der Folge der Gegenstand der Darstellung wersden sollen.
  - \*) Ein Versuch die einzelnen Rachrichten zu sammeln und zufammenzustellen ist seit der letten Ausgabe dieser Untersufuchungen mit großem Fleiß gemacht worden in F. B. Littmann Darstellung der griechischen Verfassungen; 1822. Man
    febe Abschnitt V. Zugleich ein Beweis von dem Fleiß bes
    Verfassers, und unser Armuth an Rachrichten.

Bey einer Nation, bey ber Alles was seiner Natur nach irgend offentlich seyn konnte, auch offentlich war; wo besonders Alles Große und Rühmliche aus diesem öffentlichen Leben hervorging; wo selbst das ganze Privatleben sich mit diesem verschmolz; wo der einzelne nur mit dem Staat und für den Staat lebte, muß diese Untersuchung ein viel höheres Interesse gewinnen, als bey jeder andern, wo eine scharfe Grenzlinie das öffentliche von dem Privatleben trennt. Wer die Griechen beurtheisen will, muß ihre Staatsversassungen kennen; aber nicht bloß nach todten Formen, wie sie gelehrte Compilatoren und Compendienschreiber der sogenannten griechischen Alsterthumer uns kennen lehren; sondern in dem Sinn, wie der Grieche selber sie ansah.

Ware auch die schon oben gemachte Bemerkung, baß die griechischen Staaten (mit wenigen Ausnahmen) Stadte mit ihrem Gebiet, und ihre Versassungen also Stadtversassungen waren \*), — mochten nun die Bewohner des Gebiets der Stadt untergeordnet, oder ben gleichen Rechten die Stadt nur der Sig der Regierung und Verwaltung seyn, — noch eines Beweises bedürftig, so würde er schon daraus hervorgehn, daß die Griechen die Begriffe von Staat und Stadt mit demselben Worte bezeichneten \*\*). Nie werden wir also den Begriff von

<sup>\*)</sup> S. oben S. 128.

<sup>\*\*)</sup> πόλις, civitas. Ueber ben Begriff von πολις, und ben Unterschied zwischen πόλις und koroς, Staat und Bolt,
sehe man besonders Aristot. Polit. Op. 11. p. 235. ed.
Casaub.

Stadtversassungen aus den Augen verlieren, nie es vergessen durfen, daß die Verkassungen, von denen hier die Rede ist mit denen nicht nur unfrer großen Reiche, sondern auch selbst unfrer kleinern Fürstenthümer, nichts gemein haben können. Sollte eine Vergleichung der Deutslicheit wegen statt sinden, so würde sie, da das Bild der Italischen Städte im Mittelalter und fast eben so fremd ist als das der griechischen, am ersten mit den vormaligen beutschen Reichssädten, besonders in der Periode ihrer Bluthe vor dem dreisigjährigen Kriege, als sie, noch nicht zwischen mächtigere monarchische Staaten eingeklemmt, ein freyeres Wirken hatten, gemacht werden keligion in den letztern eine Unähnlichkeit machte.

Dennoch kann biefe Bergleichung ichon im voraus einiges Licht auf bie große Mannigfaltigfeit merfen. welche, trot ber anscheinenben Ginformigkeit (benn in einigen Punkten mußten freglich alle übereinkommen;) in jenen Staaten fatt fanb; bie nicht geringer in ben ermabnten beutschen Stabten war. Und noch mehr wirb biefe Bergleichung gerechtfertigt fenn, wenn wir bingufeten, bag auch ber Umfang bes Gebiets ben ben griedifchen Stabten eben fo verschieben, und boch im Bangen ungefahr berfelbe mar. Es gab menige, bie ein größeres Gebiet gehabt batten, ale vormale Ulm ober Murnberg. es besagen; aber auch in Griechenland bing bas Aufbluben ber Stadt feinesmeges von ber Große bes Das Gebiet von Korinth mochte wenig Gebiets ab. größer als bas von Augsburg fenn; und zu melchem

Grabe von Wohlstand und Bildung haben fich bennoch bende erhoben?

Die groß aber auch jene Mannigfaltigfeit ber Berfaffungen fenn mag, (bie wir bald unten weiter erlautern werben;) fo kamen fie boch in Ginem Sauptpunkt überein. Es waren, nach bem gewöhnlichen Ausbruck, frene Berfassungen; b. i. es gab nicht ober sollte wenigstens nicht in ihnen einen herren geben, ben nicht bas Bolt, entweder bie ganze Masse, oder auch gewisse Rlaffen, hatten gur Rechenschaft gieben tonnen \*); ber einzelne, ber eine folche Gewalt fich anmaßte, bieß nach griechischem Begriff ein Tyrann. Diefes ichlog alfo in fich: ber Staat foll fich felber regieren; nicht von einem einzelnen regiert werben; und baraus mußte nothwendig eine von ber unfrigen fehr verschiebne Unficht bes Staats hervorgeben. Diese griechische Unficht war ber ber neuern Politifer, bie von Staatsmafchi= nen fprechen, ober wenn fie auch nicht' biefen Ausbrud aebrauchen, boch ben Staat als eine Maschine fich benfen, fo wie berer, bie ibn ju einer blogen Policepanstalt machen wollen, gerabezu entgegengesett. Go wie ber einzelne Mensch eine moralische Person ift, ift es bem Griechen auch ber Staat. Auch in ihm wirken, auch ihn bestimmen also moralische Krafte. Go entsteht bie große Aufgabe fur ben, ber Staaten ordnen foll, zu bewirken, bag bie Bernunft bie Herrschaft über bie Begierbe und bie Leibenschaft fuhrt; und bie Erreichung ber Tugenb

<sup>\*)</sup> Aristot. Polit. Op. II, p. 251, 282. Die Obrigfeiten mußten, wie ber Grieche sich ausbrudt, υπεύθυνοι fenn.

und Moralitat werden in biefem Sinn 3wede bes Ctaats, fo gut fie 3wede bes Einzelnen fenn follen.

Benn man mit biefen Boribeen an bie Untersuchung uber bie Befeggebungen ber Griechen geht, fo merben fie und erft in ihrem eigentlichen Lichte erscheinen. Die Berfaffungen in ben Stabten biefes Bolks hatten fich allerdings auch, wie bie Berfaffungen ber neuern Bolfer, querft blog nach bem Bedurfnig geformt und nach ben Umftanben fortgebilbet. Aber eben weil in fleinen Staaten und Stabten eingeriffene Digbrauche viel schneller brudenb werben, als in großern, mar auch bas Beburfnig von Reformen in manchen berfelben ichon frub fuhlbar geworden; und bieg Bedurfnig mar es, mas bereite Gesetgeber aufftehn machte, ichon viel eber als bie eigentliche Speculation die Politik in ben Rreis ihrer Untersuchungen gezogen hatte. Die Aufgaben, welche jene Gefengeber zu lofen hatten, maren alfo burchaus praftiicher Art; welche fie, ohne ein philosophisches Suftem gu fennen, burch Erfahrung und Nachbenken zu lofen fuchten. Die fonnte ihnen babey ein Gemeinmefen anbers erscheinen, als ein Befen bas fich felber regieren follte; und auf biefem Grunde maren ihre Befetgebungen gebaut. Unmöglich konnte es ihnen alfo einfallen, bie Dittel au biefer Gelbstregierung blog in ben fogenannten conflitutionellen Formen ju suchen; und wenn gleich ihre Gefengebungen auch biefe mit umfaßten, fo gefchah es boch gewohnlich nur in einem gewiffen Grabe. es einem griechischen Befetgeber eingefallen, mit ganglis cher Aufhebung bes Alten ber Schopfer (um uns bes jest gewöhnlichen Mustrucks zu bedienen,) einer neuen

Constitution zu werben. Ihre Gesetgebungen waren in biefer Rudficht nicht mehr als bloße Reformen. Gin Lyfurg, ein Solon, und andre, waren fo weit bavon entfernt alles Alte abzuschaffen, baß fie vielmehr benbehielten, mas nur benzubehalten mar; nur fügten fie theils einzelne neue Institute hinzu; theils gaben sie ben bestebenben eine beffere Einrichtung. Befägen wir alfo auch bie vollständigen Gesetze eines Solon; fo murben wir boch in ihnen nichts weniger als eine vollenbete Conftitution erbliden. Dafur aber lagen nicht nur Privatrecht, fonbern auch Moralitat viel mehr in ihrem Gesichtstreise, als bie lettere in bem Gesichtstreise eines neuen Gegesethers liegen fann. Die Unordnung bes Privatlebens, eben beswegen also auch die Erziehung und Bilbung ber Jugend \*), worauf bie Sitten und ihre Erhaltung beruht, mar fur fie ein Sauptgegenftand. Sie fublten es auf bas innigste, bag ohne fte jene moralifche Person, ber Staat, sich nicht felber murbe regieren fonnen. Es tam bingu, bag ben biefen fleinen Gemeinwefen, in biefen Stabten mit ihrem Gebiet, fich viele Anordnungen machen und ausführen ließen, welche ben einer machtigen und ausgebreiteten Nation nicht waren auszuführen gemesen. Db biefe Anordnungen immer gut, immer zwedmäßig waren, ift eine gang andere Frage; es kam bier nur barauf an ben Gefichtspunkt aufzustellen, aus bem jene Manner bie Runft, ben Staat eingurichten, und bie Mittel ihn zu erhalten und zu lenken \*\*), anzuseben pflegten.

<sup>\*)</sup> Man sehe barüber Aristot. Polit. Op. II. p. 301. 336.

Dieß zufammen ift es was der Grieche unter πολιτική έπικήμη begreift.

280 eine Gemeine ober Stadt fich felbst regiert, liegt ber Begriff jum Grunde, bag bie bochfte Gewalt ben ihren Gliedern, ben ber Burgerschaft, sen. Aber ob ben ber gangen Burgerichaft, ob nur ben gemiffen Claffen,. ab vielleicht nur ben gewiffen Familien, - bieg fann verschieden seyn. So entsteht baber auch von felbst ben ben Griechen jener Unterschied, ben sie burch bie Benennungen von Ariftofratien und Demofratien bezeichnen; in welche benbe Claffen fie ihre Berfaffungen au theilen pflegen. Aber eine feste und scharfe Grenglinie zwischen benden zu ziehen, ift nicht leicht. Man muß fich buten, wenn von bem Sinn die Rebe ift, ben fie in ber praktischen Politik hatten, ihnen benjenigen unterzulegen, ben nachher die fpekulativen Politiker ihnen gaben; wie Ariftoteles \*) und andre. In ber praktischen Politik lagen ben ben Griechen allerdings ben biefen Benennungen gemiffe Ibeen jum Grunde; aber fie murben nicht scharf bestimmt; und es ware ber sicherfte Weg zu irren, wenn man fie fcharfer, als fie felber es thaten, bestimmen wollte. Die Grundidee ben ber bemokratischen

\*) Wenn wir aber hier, wo nur von dem praktischen Sinn die Rede seyn kann, von den theoretischen Bestimmungen des Aristoteles in seiner Politik keinen Gebrauch machen können, so entsagen wir damit keineswegs dem Recht, ihn als Quelle für das historische der griechischen Verfassungen zu eitiren, in so sern er selber davon spricht. Wessen Zeugnis hätte hier wohl mehr Sewicht als des Mannes, der in einem eignen leider! verlohrnen Werke die sämmtlichen bekanten Staatsversässungen seiner Zeit, 255 an der Jahl, beschrieben und analysirt hatte!

١

Berfassung war allerbings, daß alle Burger als solche gleicher Rechte ben ber Berwaltung bes Staats genießen follten; aber eine vollkommene Gleichheit gab es boch ge-'wiß nur in fehr wenigen Stabten. Diese Gleichheit beschränkte fich gewöhnlich auf die Theilnahme an ben Burgerversammlungen, und ben Gerichten #). Waren auch die Aermern ganglich von ber Theilnahme an Magiftraten ausgeschloffen; galt auch in ben Bolkeversammlungen ihre Stimme weniger als bie ber Beguterten; fo bob bieg noch bie Demokratie keinesweges auf. Bon ber anbern Seite sette bie Aristofratie freylich immer ausschließenbe Rechte einzelner Claffen ober Familien voraus. Allein wie verschieden und mannigfaltig waren wiederum biefe! Es gab erbliche Ariftofratien, wo, wie in Sparta, bie bochften Burben in ein paar Familien fortbauerten. Allein bieses mar ber seltenere Rall. Gewöhnlich mar es bie reichere und angesehenere Claffe, welche fich allein in ben Befit ber Staatsverwaltung gefett hatte; inbem entweber ber Reichthum, ober bie Geburt; ober auch bende aufammen entschieden \*\*). Der Reichthum bestand aber nicht sowohl in baaren Capitalen, als vielmehr in liegenden Grunden; bas Canbeigenthum bestimmte ibn. Diefer Reichthum zeigte fich in ben frubern Beiten borzugsweise in bem Aufwande ben man in Pferden und Gespannen machte. Die, welche bieses vermochten, bilbeten bie Burgerreuteren; die ba, wo es nur Burgerfolbaten, ober Milizen giebt, immer ben reichern Theil

<sup>&#</sup>x27;) Aristot, Polit. III. 1.

<sup>\*\*)</sup> Aristot, Polit. IV. 5.

von bieser ausmachen wird. So erklart es sich, wie der Umstand ob das Gebiet einer Stadt viel Weibeland enthielt, so vieles in der praktischen Politik zu der Ausbilsdung der Verfassung bentragen konnte \*). Diese Eupatriden und Optimaten waren es also, die, wenn sie auch
das Volk nicht ganz von der Theilnahme an der Gesetzgebung ausschlossen, sich doch die Magistrate, und den
Bensitz in den Gerichtshösen zuzueignen suchten: und da
wo dieses der Fall war, erblickt der Grieche eine Aristokratie \*\*).

In Stadten, wo größtentheils der Reichthum nach Bandbesit sich bestimmt, ist es wohl unvermeidlich, daß nicht nur bald eine Classe größerer Guterbesitzer entsteht; sondern daß auch tiese Ungleichheit immer mehr zunimmt; und das Landeigenthum endlich fast ganz in die Sande weniger Familien kommt \*\*\*). In Zeiten, wo der Ge-werbe noch viel weniger waren, wo selbst diese wenigen zum Theil von Sklaven getrieben wurden, mußten die

- \*) Benfpiele davon in Eretria, Chalcis, und andern Stabten führt Aristot. Polit. IV. 3. an.
- \*\*) Man unterscheibet von bieser alsbann noch wieder bie Dligarchie. Allein wenn gleich beyde Namen im Gebrauch sind, so glaube ich boch kaum, baß in ber praktischen Politik der Griechen sich eine weitere Grenzlinie zwischen beyden ziehen laßt, als die größere oder geringere Jahl der Optimaten, die die herrschaft in handen hatte. Die Richtigkeit dieser Bemerkung geht wohl schon aus den Bestimmungen hervor, zu benen Aristoteles Polit. III. 7. seine Justucht nehmen mußte, um sie von einander zu trennen.
- \*\*\*) Go mar es & B. in Thurii gegangen Aristot. Polit. V. 7.

Rolgen biefer Ungleichheit um vieles brudenber werben; und so marb es gewöhnlich eine ber Sauptaufgaben für bie Gesetgeber, bieses Ucbel entweder ju verhindern, ober, wo es bereits eingeriffen mar, ihm wieber abzuhelfen; weil fonft, etwas fruber ober fpater, eine Staatsumwalzung die unausbleibliche Folge bavon war. Daber bie Benfpiele, bag eine neue und gleiche Bertheilung bes Landes unter die Burger gemacht ward \*); daß die Beraußerung durch Rauf ober Schenkung verboten, und nur burch Erbschaft und bemnachft Begrathen gestattet ward \*\*); bag man ein Sochstes bestimmte, wie viel ber einzelne Burger an Banderenen befigen follte \*\*\*); u.f. w. Mit allen biefen und andern Mitteln war es aber boch unmöglich bas gang zu verhindern, mas man verhindern wollte; und fo bereiteten fich immer aufs neue die vielen Erschutterungen vor, benen biefe sammtlichen griechischen Staaten, nur Die einen mehr, Die andern weniger, ausgefett maren.

Bey Stadtverfassungen, wie sie auch geformt seyn mogen, ist das Burgerrecht das erste und wichtigste. Wer es nicht hat, mag vielleicht unter gewissen Bedingungen in dem Staat leben, und seines Schutzes genießen †); er ist aber nicht eigentliches Mitglied des

- \*) Bie in Sparta ben ber Gefchgebung bes Lycurg.
- \*') Wie gleichfalls in Sparta, und auch ben ben goriern Aristot. Polit. II. 7.
- \*\*\*) Aristot. l. c.
  - †) Diefe peroxor, inquilini, fanben sich in ben meiften griechischen Stabten. Das gewöhnliche war, baß sie Schutgelb bezahlten, und auch wohl andre burgerliche gaften trugen.

Staats; und fann nicht nur nicht gleicher Rechte, fonbern auch nicht gleicher Achtung mit bem Burger ge-Die Bestimmungen über bie Theilnahme am Burgerrecht mußten also fehr icharf in ben griechischen Stadten fenn; aber fie maren auch nicht weniger verschieden. Bar es, um ber vollen baran gefnupften Rechte ju genießen, in einigen Staaten hinreichenb, von einem Burger und einer Burgerin erzeugt ju fenn \*); fo verlangte man in andern eine folche Abstammung in bet zwenten, und felbst ber britten Generation \*\*); mabrend man wieberum in andern nur auf die Abstammung von ber Mutter fab \*\*\*). Es gab Stadte, wo man febr farg mit ber Ertheilung bes Burgerrechts mar; mabrend man in andern leicht Fremde zu bemselben zuließ. Nicht' selten waren es zufällige Ursachen, welche hier entschie ben; und biefelbe Stadt fah fich wohl genothigt ihre fruberen firengeren Grunbfage mit gelindern zu vertauschen, wenn die Bahl ber alten Burger ju gering ward +). Besonders war es in den Kolonien, wo man diese ge= lindern Grundfabe befolgte, und befolgen mußte; wenn ganze Schaar neuer Unfiehler, oft aus einer gang andern Mutterftadt, ankam, bie man nicht abweifen konnte, ober wollte. Daher die so haufige Erscheinung in den Rolonien, bag bie Bunfte ber Burger nach

<sup>\*)</sup> Wie z. B. in Athen.

<sup>\*\*)</sup> Wie in Bariffa Aristot. Polit. III. 2. Auch in Maffilia.

<sup>\*\*\*)</sup> Aristot. Polit. III. 5.

<sup>+)</sup> So nahm g. B. in Athen Clifthenes viele Frembe unter bie Burger auf. Aristot. III. 2.

ihrer Hertunft aus ben verschiebenen Mutterstädten abgetheilt find; zugleich eine ber häufigsten Quellen ber innern Unruhen, und selbst ber gewaltsamften Staatbrevolutionen \*).

In freven Stadten ist Verfassung und Verwaltung immer in einem gleich hohen Grabe an bie Eintheis lung ber Burgerschaft gefnupft. Aber auch hier, welche Berschiedenheit zeigt fich wieder ben ben Griechen! Wir bemerken zuerft biejenige, wo ein Unterschied ber Rechte amischen ben Bewohnern ber Sauptstadt, und bes ganbes und ber ganbftabte gemacht wird. Es gab griechifche Staaten, wo bie Burger ber Stadt große Borrechte genoffen; und bie übrigen gegen fie in einem untergeordneten Berhaltniffe ftanden \*\*); mahrend in andern gar teine Berschiedenheit ber Rechte ben ben einen und ben andern Statt fand \*\*\*). Die übrigen Gintheilun= gen ber Burgerschaft wurden theils nach der Geburt, je nachdem man zu diefer oder jener Bunft gehorte +), theils nach bem Wohnort, je nachbem man in biefem ober jenem Diftrift anfaffig war ††), theils nach bem Bermdgen ober Cenfus, je nachbem man ju biefer ober jener Claffe geborte, gemacht; und wenn nicht in allen, boch

<sup>\*)</sup> Bepfpiele bavon in Enbaris, Thurium, Byzanz u. a. giebt Aristot. Polit. V. 3.

<sup>\*\*)</sup> Daher in Laconica ber Unterfchied zwischen Spartanern und Lacedaemoniern; (περιώτοι). So auch in Creta und Argos.

<sup>\*\*\*)</sup> Bie g. B. in Athen.

<sup>+)</sup> Rad ben pulais.

<sup>++)</sup> Rach ben dipois.

in vielen Staaten, wurde Junft und Wohnort zugleich dem Namen bengefügt; ein dringendes Bedürfniß bey einem Bolke, das keine Familiennamen hatte, oder sie wenigstens nicht allgemein einführte. Wie wichtig der Vermögenbunterschied war, braucht nicht erst gesagt zu werden; da die Tragung der bürgerlichen Lasten sich darnach bestimmte; und außer ihnen auch der Kriegsdienst, ob zu Pferde oder zu Fuß, ob mit schwerer oder leichter Rüstung, darnach regulirt werden mußte; wie es immer in Staaten seyn wird, die keine andere bewassnete Macht als Bürgermilizen kennen.

Auf biese Eintheilungen ber Bargerschaft mar ferner bie Organisation ber Burgerversammlungen (ennlyolai) gegrundet. Diese Bersammlungen, bie aus ber Natur von Stadtverfassungen hervorgebn, maren nach griechischen Begriffen ein fo wefentliches Inftitut, baß fie mahrscheinlich in keiner griechischen Stadt ganglich fehlten, wenn fie auch nicht allenthalben bie gleiche Aber wie fie außer Athen und Einrichtung hatten. Sparta eingerichtet waren, ift uns so gut als ganglich unbekannt. Indeg brachte es boch die Ratur ber Dinge mit fich, baf ihre außern Formen allenthalben bestimmt waren. Es war wohl allgemein, bag nur ein Magistrat fie zusammenberufen konnte, und ben Bortrag barin hatte \*). Aber wie in ben einzelnen Stabten geflimmt wurde, ob blog nach ben Ropfen, ober nach ben Bunften und andern Abtheilungen bes Bolks, wiffen wir Much barin herrschte Verschiedenheit, ob alle nicht.

<sup>\*)</sup> Schon in ben Belbenzeiten war es bas Borrecht ber Rb: nige bie Berfammlung zu berufen. G. oben G. 108.

Burger baran Antheil hatten, ober ein gewiffer Cenfus bazu erforberlich mar #). In ben meisten Stabten ferner icheinen theils ordentliche Berfammlungen, an beflimmten Tagen , theils außerorbentliche Statt gefunden zu haben \*\*). Sie zu besuchen ward als Burgerpflicht betrachtet, und ba, besonders in fturmifchen Beiten, nur zu leicht bie Beffern sich zuruckziehn, so war nicht felten Strafe auf die Berfaumniß gefett \*\*\*). Dag die Beschluffe in bestimmter Form abgefaßt, niebergeschrieben und aufbewahrt, auch wohl in Tafeln eingegraben murben, wird man leicht im voraus erwarten. Aber wenn biefe außern Formen icharf bestimmt maren, fo maren es viel weniger bie Gegenstande, bie in ihnen verhanbelt wurden. Man ging bavon aus, bag bie fur bie Gemeine wichtigen Sachen auch vor bie Gemeine gebracht werben mußten. Aber wie schwankend ift nicht ichon an fich ber Begriff von bem was wichtig und nicht wichtig ift! Bie viel ferner kommt bier nicht auf die Form an, welche bie Berfaffung in einer gewiffen Periobe erhalten bat; ob etwa die Macht eines Genats, ober auch gewiffer Magistrate überwiegend ift ober nicht! Anden wir boch felbst in ber Romischen Geschichte, bag bi: fur bas

<sup>\*)</sup> Daß große Mannigfaltigfeit hier herrschte, ift klar aus Aristot. Polit, IV. 13.

<sup>\*\*)</sup> So war es sowohl in Athen als Sparta.

<sup>\*\*\*)</sup> So ift es, fagt Aristot. Polit. IV. 13. in ben oligarchischen ober Aristocratischen Stabten; basingegen in ben Democratischen die Armen wohl bafür bezahlt werben, in den Bergfammlungen zu erscheinen,

Bolf wichtigsten Angelegenheiten, bie Fragen von Krieg. und Frieden, zuweilen vor baffelbe gebracht murben, guweilen nicht. Gewiß keine geringere Berschiebenheit berrichte auch in ben griechischen Stabten. Indeß pflegen die Schriftsteller bie vor bie Gemeinden gehorenben Angelegenheiten unter bren Sauptflaffen zu begreifen \*). Die erfte umfaßt die Gefengebung; benn mas ber Grieche Gefet (νόμος) nennt, ift immer eine von ber Gemeine gegebene ober bestätigte Berordnung; wenn gleich allerbings es febr ichwer, ober vielmehr unmöglich ift, eine genaue Bestimmung uber ben Umfang biefer Gefetgebung zu ertheilen. Die zwente umfaßt bie Bahl ber Magistrate. Sie warb, wenn gleich nicht alle Magiftrate gewählt murben, boch als eins ber wichtigften Borrechte angesehn; und gewiß mit Recht! Denn burch nichts wird die Macht ber Gemeine in der That mehr wirksam erhalten, als wenn biejenigen, welche ju Stellen gelangen wollen, fie ben ihr suchen muffen. britte Classe endlich bilben bie Boltsgerichte, von beren hober Wichtigkeit als Stute ber Demokratie, wir weiter unten Gelegenheit haben werben zu fprechen.

Die Folgen, welche die Verhandlung und Entscheisdung ber wichtigsten Angelegenheiten durch die ganze Gemeine fast unausbleiblich haben mußte, sind so in die Augen fallend, daß sie kaum einer Entwickelung bedurfen werden. Wie hatte es den Gesetzgebern entgehen können, daß diese Macht der Gemeine unbeschränkt ertheilen, nicht viel weniger hieße, als den Weg zu einer

<sup>\*)</sup> Die Sauptstelle barüber ift ben Aristot. Polit. IV. 14.

Herrschaft bes Pobels bahnen, so bald wir die Masse ber armen Burger unter biefer Benennung begreifen wollen?

Das naturlichste Mittel, biefem Uebel vorzubeugen, mare ohne 3meifel bie Wahl von Bevollmachtigten gemefen, welche bie Burgerschaft vorgestellt batten. es fallt in die Augen, bag bieß Reprafentativfpftem, wie es bie neuere Runftsprache nennt, fich nirgends weniger als in Stabteverfaffungen ausbilben fann. Frucht bes febr erweiterten Umfangs von Staaten; wo bie Unmöglichkeit eintritt, baß alle zu ben Bersammlungen fommen fonnen. Das fonnte aber in Stabten mit ihrem beschrankten Gebiet barauf fuhren; wo es ben Burgern weber burch bie Entfernung noch burch bie ju große Bahl erschwert wirb, an ben Bersammlungen perfonlich Untheil zu nehmen? 3mar führten bie Berbinbungen mehrerer Stabte, wie ber Boeotischen ober ber Achaeischen babin, Bevollmachtigte auf bie Bersammlungen ju ichicken; aber auf Diefen Bufammenkunften murbe nie über die innern Ungelegenheiten ber einzelnen Berbunbeten, (biefe behielt jede Stadt fich immer felber vor;) fondern nur uber bie gemeinschaftlichen Ungelegen= beiten in Beziehung auf die auswartigen Berbaltniffe. Blog baburch aber kann nie ein mahres Reprafentativfnftem fich bilben; ber mabre Gefchaftefreis eines gesetgebenden Corps findet fich immer in ben innern Ungelegenheiten ber Nation.

Man mußte also auf andre Mittel benten, um ber Gefahr einer Pobelherrschaft auszuweichen; und biese maren verschiedener Art. Es gab, wie Aristoteles ausbrud-

lich bemerkt \*), Stabte, in benen gar feine allgemeine Burgerversammlungen gehalten murben; sonbern nur bie Aufammenberufenen, ober eingelabenen, Burger baben Offenbar bilbeten biefe eine Claffe ber Uris erschienen. ftotratischen Berfassungen. Aber auch in ben Demotratien ergriff man theils bas Mittel \*\*), wichtige Ungelegenheiten erft in einzelnen Abtheilungen verhandeln gu laffen, ebe bie Gemeine baruber entschied; theils bie Gegenstände zu beschränken, die vor fie gebracht murben; theils die Revision ber Beschluffe, wenn nicht aller boch einiger, einer eignen Beborbe vorzubehalten; theils, und bieß war bas gewöhnlichste, eine andre berathschlagenbe Beborbe ju ernennen, welche oft Alles, mas an bie Bemeine gebracht werben follte, vorher überlegen, und es fo weit vorbereiten mußte, bag es nur ber Unnahme ober der Berwerfung ber Gemeine bedurfte.

Diese Behorbe ist es, welche ber Grieche unter ber Benennung bes Rathes, (Boudy) zu begreifen pflegt. Wir kennen die innere Einrichtung besselben einzig und ullein in Athen; daß aber in mehreren griechischen Staasten eine Behorbe unter bemselben Namen eingeführt war,

<sup>\*)</sup> Aristoteles Polit. III. 1. Eine ahnliche Einrichtung war auch in eizelnen beutschen Reichsstädten, wie & B. in Bremen, wo zu den Burgertonventen die angesehenen Burger von dem Senat eingeladen wurden; und also natürlich und eingeladen keiner erschien. Es ift zu bedauern, das Aristosteles keine griechische Stadt als Benspiel genannt hat.

<sup>\*)</sup> Man febe für bas Folgende Aristotoles Polit. IV. 14. Op. II. p. 286.

ift teinem Zweifel unterworfen \*). Durfen wir von bem, mas fie in Uthen mar, auf bie anbern Staaten Burudichließen, fo beftand fie in einem gahlreichen, jahrlich erneuerten, Ausschuß aus ber Burgerschaft; beffen Mitglieder, eine bestimmte Anzahl aus jeder Bunft, zwar burch bas Loos gewählt wurden; aber nicht ohne eine vorhergegangene Genfur wirkliche Mitglieder werden fonnten. Denn nirgends mehr als hier tam es barauf an, ju bewirken, bag nur rechtliche Manner in benfelben kommen konnten; die, felber ben ber Erhaltung bes Staats und feiner Berfaffung intereffirt, die ihnen vorgelegten Geschäfte mit Klugheit und Magigung verhanbelten. Auf die innere Organisation biefes Raths mar, in Uthen wenigstens, bie großte Sorgfalt gewandt; fo bag fie uns faft ju funftlich erscheint. Aehnliche, wenn auch nicht gleiche, Ginrichtungen fanben bochft mabrscheinlich auch in ben anbern Stabten ftatt; weil abnliche Bedurfniffe und Umftanbe in ihnen obwalteten. Man fieht leicht ein, bag bie Erhaltung ber innern Frenheit eines folchen Corps gegen bie Unmagungen von Partheyen und einzelnen Uebermachtigen schon folche Einrichtungen nothwendig machte. Eben biefen 3med hatte auch hochft mahrscheinlich ber jahrliche Bechfel \*#). Er verhinderte, bag nicht ein folcher Musichug' eine

<sup>\*)</sup> Wie' nahmentlich in Argos, und Mantinea. Thucyd. V, 47. Auch in Chios Thucyd VIII, 14.

<sup>\*\*)</sup> Man wird es sich also baraus auch erklaren konnen, weshalb Aristot. Polit. IV, 15. die Bovdy ein der Bolksherrs schaft gunftiges Inftitut nennt.

Faktion werben konnte; welche die ganze Staatsverwaltung an sich riß. Außerdem aber ward noch dadurch der Gewinn erreicht, daß die viel größere Zahl der angesehenen rechtlichen Burger mit den Geschäften und der Verwaltung des Staats bekannt ward.

In andern Stadten mar ftatt eines folden, jahrlich ernannten, Raths, ein Senat (yspouria) ber, ohne periodischen Bechsel seiner Glieber, ein bleibenbes Collegium bilbete. Schon bie Benennung brudt es aus, daß es aus Alten bestehen sollte; und mas war naturlicher, als daß man ben guten Rath ben ber reiferen Erfahrung suchte? Allerbings mag bie Bestimmung bes Alters in ben einzelnen Stabten fehr verschieben gewesen fenn, vielleicht in einigen ganglich gefehlt haben. andern aber ward ftreng barauf gehalten. Der 3med war also zunächst eine berathende Beborbe an ihm zu wiewohl sein Wirkungsfreis sich feinesweges bloß barauf zu beschränken brauchte. So mar es in Sparta, wo bie Gerufia ben Ronigen an bie Seite gefest war. Unter bemfelben Nahmen wird ber Senat in Corinth ermahnt \*); unter einem andern, aber auch mit Mitgliebern auf Lebenszeit, in Maffilia \*\*); und in wie vielen andern Stadten mag fich eine Gerufia gefunden haben, wovon uns bie Gefchichte, fo wie felbst von der innern Ginrichtung in den eben ermahnten. keine Rachricht aufbewahrt hat \*\*\*)? Selbst in

<sup>\*)</sup> Plutarch. Op. II, p. 177.

<sup>\*\*)</sup> Strab. IV, p. 271.

<sup>\*\*\*)</sup> Es gab wohl keine griechische Stadt, in der fich nicht

Städten, welche keinen solchen Senat als gewöhnliche Behörde hatten, ward er wohl in außerordentlichen Fällen, wo man des guten Raths bedurfte, außerordentlich errichtet. So geschah es in Athen nach der großen Niederlage in Sicilien \*).

Neben einer Burgerversammlung und einem Senat hatte eine griechische Stadt ihre Magiftrate. Bereits bie alten Politiker geriethen in Berlegenheit, wenn sie ben Begriff von Magistraten genauer bestimmen sollten \*\*). Denn nicht Alle, benen öffentliche Geschäfte von ber Burgerschaft übertragen wurden, konne man Magistrate nennen; sonst wurden auch die Gesandten

eine solche berathende Behorde gefunden hatte, weil die Ratur der Dinge sie fast unentbehrlich machte. Die Benennungen Boudy und pepovosa sind für dieselbe die gewöhn: lichsten; und werden mahrscheinlich oft mit einander verswechselt. Denn wenn gleich die soudy in Athen ein jährlich erneuerter Ausschuß aus der Bürgerschaft, die pepovosa in Sparta ein permanenter Rath war, so darf man doch desthald nicht folgern, daß die eine Benennung immer jenen, die andre diesen Charakter bezeichnet hatte. In Creta z. B. wurde nach Arietot. Polit. II, 10. der Rath der Alten soudy genannt, sungeachtet er dieselbe Einrichtung wie die Gerusia in Sparta hatte.

- \*) Thucyd. VIII, 1.
- \*\*) Man sehe barüber Aristot. Polit. IV, 15. Aber nicht bloß bie Theoretiker, sondern auch die Praktiker kamen ben dieser Bestimmung in Berlegenheit. Eine Hauptstelle barüber ist ben Asschines in Ctesiphont. III, p. 397 etc. Reisk.

und Priester bahin zu rechnen seyn. Auch ben ben neueren Verfassungen mochte es nicht selten schwer seyn zu bestimmen, (man erinnere sich nur an die niedern Magistrate,) was noch zu bieser Classe gehört ober nicht? Aber kein bedeutender Misverstand kann hier statt sinden, so bald wir jene Benennung durch unsre Obrigkeiten übersetzen, welches den doppelten Begriff in sich schließt, daß die, welche zu dieser Classe gehören, einen Theil der ausübenden Macht besitzen; und daß die ihnen übertragenen Geschäfte von solcher Wichtigkeit sind, daß sie ihnen einen Vorrang vor den gemeinen Burgern geben.

In ben republikanischen Berfaffungen ber Griechen knupft sich aber an ben Begriff ber Magistrate noch ein Nebenbegriff, ber aber als wesentlich betrachtet wird: man mußte fie uber bie Gefchafte ihres Amts gur Rechenschaft ziehen tonnen \*). Ber barüber binausging, war nicht mehr Magiftrat, er war Tyrann. Der Magistrat also - um uns ber neuern Runftsprache zu bedienen, - mußte als folcher die Souverainitat bes Bolfs anerkennen. Dieg bieg freglich junachft: et mußte ber Gemeine Rechenschaft ablegen; aber - wie in solchen Berfassungen keinesweges Alles spstematisch fich bilbet; - es gab auch Staaten wo einzelne Behorben, wie bie Ephoren in Sparta, bas Recht fich anmaßten, ben Magiftraten ihre Rechenschaft abzunehmen ##).

<sup>\*)</sup> Sie mußten unevervor fenn. Aristot. Polit. II, 12.

<sup>\*\*)</sup> Es waren auch wohl eigene Magistrate, everodogisch bagu bestellt. Arietot. Polit. VI, 8.

"Ben ber Untersuchung über die Magistrate, sagt Aristoteles \*), kommen mancherlen Fragen in Betracht: wie viele Magistrate sind, und wie groß ihre Macht ist? Wie lange Zeit sie dauern, und ob sie lange dauern sollen? Ferner: wer zu ihnen gelangen soll? Und durch wen? Und wie?" Fragen, die schon durch sich selber es verrathen, daß hier von republikanischen Staaten die Rede sen; und die auch schon im voraus die große Mannigsaltigkeit ahnden lassen, die in diesem Stuck in den griechischen Verfassungen herrschte. Es sen und erlaubt von den letzen Fragen zuerst zu sprechen.

Nach dem ganzen Geist der griechischen Stadtverfassungen kann man es nicht bezweiseln, daß der herrschende Grundsat in ihnen war: alle Magistrate kommen vom Bolk. Das Recht seine Magistrate zu wählen, wird als ein Hauptstuck der Burgersreyheit betracktet \*\*); und gewiß nicht mit Unrecht. Aber wenn auch dieser Grundsat der vorherrschende war, so hatte er darum doch seine Ausnahmen. Es gab Staaten, wo die ersten Magistrate in gewissen Familien erblich waren \*\*\*). Aber wie wir bereits oben zu bemerken Gelegenheit hatten, es war dieß eine seltene Ausnahme; und wo auch Ein Magistrat erblich war, wurden doch

<sup>\*)</sup> Aristot. Polit. IV, 15.

<sup>\*\*)</sup> Aristot. Polit. II, 12. Μηθε γὰς τόυτου, τοῦ τὰς ἀρχὰς άιρειοθαι κὰι εὐθύνειν, κύριος ὢν ὁ δῆμος, δοῦλος ἂν είη και πολέμιος.

<sup>\*\*\*)</sup> So in Sparta bie Ronige.

bie andern gewählt, wie neben ber Erblichkeit ber konialichen Burbe bie Ephoren in Sparta. Aber neben ber Ernennung burch Bahl mar eine anbre, uns befrembend scheinenbe, fehr gewöhnlich, bie burch bas Loos. Denn mit Recht mag es uns befremben zu feben, bag bie Ernennung nicht felten zu ben ersten und wichtigsten Stellen im Staat bem Zufall überlassen wirb. boch auch in mehreren ber beutschen Reichoftabte hatte bas Loos einen bedeutenben Antheil an ber Befetzung Ben ihm vermag Gunft, Geburt, und ber Stellen. Reichthum nichts! Daber wird auch ben ben griechis fchen Polititern bie Befetzung ber Magiftrate burch bas Loos als ber ficherfte Character ber Demofratie betrachtet \*). Aber auch wo bem Loofe Antheil an ber Besetzung gelaffen mar, entschied es beshalb nicht immer allein. Auch ber, ben bas Loos traf, konnte noch einer strengen Prufung unterworfen werben; und ward es nicht selten. Und wo auch bas Loos über einige Stellen entschied; entschied es beshalb feinesmeges uber alle.

Aber auch ben ben Wahlen, welche Verschiebenheit trat nicht wieder ein; je nachdem Alle, oder nur gewisse Classen, Antheil daran hatten \*\*)! Alle Bürger zum Wählen zuzulassen ist wiederum einer der Hauptscharaktere der Demokratie; und daß es nicht blos in Athen, sondern auch in vielen andern Stadten so war, ist bekannt. Aber wo einmal eine Aristokratische und Demokratische Parthen sich von einander gesondert hatte, entstand auch sast unausbleiblich das Streben, den

<sup>\*)</sup> Aristot. Polit. IV, 15.

<sup>\*\*)</sup> Aristot. 1. c. claffificirt diefe Berichiedenheiten,

großen Haufen von der Theilnahme an den Wahlen zu entfernen. Denn durch nichts fühlt sich der Aristokrat mehr gedemuthigt, als dadurch, daß er den gemeinen Burger, um zu Ehrenstellen zu gelangen, angehen muß. Wo erst jener erste Schritt gelungen ist, psiegt der zweyte nicht weit mehr zu seyn, daß die Obrigkeiten sich durch eigne Wahl ergänzen. Dieß ist, sagt Aristoteles \*) mit Recht, das Eigenthumliche der Oligarchie; und sührt am häusigsten zu sumwälzungen der Staaten.

Roch wichtiger als die Rrage: wer bas Recht hat zu mablen? ift bie: wer fabig ift gewählt zu werben? Und auch barin herrschte in ben verschiedenen Staaten eine große Berschiedenheit. Der Grundsat: bag Manner, benen bie Leitung ber Ungelegenheiten bes Staats übertragen werden soll, nicht nur die Rähiakeit besiben, sondern auch ben ber Erhaltung ber bestehenden Ordnung interessert senn muffen, ist so einleuchtend, bag bie Marime, die niebere Bolksclasse von ber Theilnahme an Magiftraten auszuschließen ben Gefengebern taum anders als zwedmäßig und felbft nothwendig erscheinen fonnte \*\*). Aber, wo sie auch angenommen war, tonnte fie fich felten behaupten. Wo eine Stadt aufblubte und machtig wurde, fuhlte auch bas Bolf fich selber mehr \*\*\*); und es war wohl nicht immer Schmei-

<sup>\*)</sup> Aristot. l. c.

<sup>\*\*)</sup> Daß nicht bloß Solon, fondern auch andre Sefeggeber diese Einrichtung gemacht batten, bemerkt Aristot. Polit. III, 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch barüber sehe man Aristot. 1. 0.

chelen bes großen Saufens, fonbern bas Befuhl es feb unmöglich es zu verhindern, welches in folchen Beiten bie Fuhrer besfelben bewog, befchrantenbe Gefete auf-Allerbinge fann im einzelnen Falle heben zu laffen. eine folche unbeschränkte Wahlfähigkeit febr nachtheilig werben; aber im Gangen ift fie es vielleicht weniger als man glaubt; und auch bie Beschrankungen fonnen leicht schadlich werden. Ift es bie Geburt, welche die Schranten bestimmt, muß man aus gewissen Familien fenn, um ju Stellen ju gelangen, fo wird baburch bem Zalent fo oft ber Butritt gerabezu unmöglich gemacht; und nicht felten waren gewaltsame Staatsummalzungen bie Ift es bas Bermogen, welches bie Kolgen davon. Theilnahme gewährt \*), fo bestimmt biefes boch an und für sich nicht bie Burbigkeit. Ift es bas Alter, so ift mit ber reiferen Erfahrung auch nur zu oft ber Mangel an Rraft verbunben,

Allerbings war in ben mehrsten ber griechischen Stabte ein Grund vorhanden, welcher auf das Vermögen Ruckscht zu nehmen befahl; weil dieses meist in Grundeigenthum bestand. Aber wo auch keine gesehliche Beschränkung den Aermern mehr ausschloß, mußte er sich boch von den meisten Magistraten selber ausschließen. Diese Stellen waren an und für sich nicht einträglich; es waren vielmehr häusig bedeutende Ausgaben damit

<sup>\*)</sup> Daß bieß in vielen Stabten ber Fall war, lehrt eine Menge Stellen ben Aristoteles; und unter ben verschieben: ften Bestimmungen; 3. B. IV, II.

verbunden \*). Es gab keine bestimmten Gehalte wie in unsern Staaten; und auch die Aussicht, welche nachmals in Rom den Magistraten einen so großen Reit gab, die Verwaltung einer Provinz, siel in Griechenland weg. So konnte nicht leicht hier ein großes Zudringen der armern Classe zu diesen Stellen entstehen; ja in manchen Städten hatte man sich genothigt gesehen eine Strase darauf zu setzen, wenn der Gewählte das ihm übertragene Amt nicht annehmen wollte \*\*). Es war weit mehr die Ehre und der Ruhm, als der Gewinn, der den Magistraten einen Werth gab. Aber die Ehre der erste oder einer der ersten unter seinen Mitbürgern zu seyn, ist für viele ein kräftigerer Sporn als der Gewinn es seyn könnte.

In kleinen Freystaaten ist ben ben Magistraten nichts mehr zu befürchten, als baß gewisse Familien, welche gewöhnlich die reicheren zu seyn pslegen, in ihren aussschließenden Besitz sich sehen. Dieß ist es, was der Grieche, in so fern die Zahl dieser Familien sehr besichrankt bleibt, unter Oligarchien sich benkt \*\*\*). Er hatte gewiß kein Unrecht, wenn er diese als Ausartung der Versassungen betrachtete. Es kann hier Ausnahmen geben; und die Geschichte kennt innerhalb wie außerhalb Griechenland Benspiele, daß auch solche Staaten mit

<sup>\*)</sup> Wie für Gaftmabler, offentliche Gebaube, Fefte zc. Aristot. Polit. VI, 8.

<sup>\*\*)</sup> Aristot. Polit. IV, 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Richt nur Aristoteles IV, 6. fonbern auch viele Stellen ben Thucydidos; & B. VIII, 89.

Mäßigkeit und Weisheit regiert wurden. Allein die entsgegengesetten Erfahrungen sind häusiger. Das Mittel, welches man in manchen griechischen Staaten dagegen anwandte, war dasselbe, das auch in manchen deutschen Reichsstädten gebraucht ward: Blutsverwandte durften nicht zugleich Magistrate bekleiden; nicht Vater und Sohn, nicht mehrere Brüder \*). Daß Verwandtschaft durch Heyrath ausgeschlossen hätte, wird nirgends bemerkt; viel eher wird man Beyspiele aussinden können, daß Schwäger neben einander wichtige Stellen bekleisbeten \*\*).

Die meisten Magistrate wurden jahrlich, manche selbst halbjahrig, ernannt \*\*\*). Diese häusige Erneuerung hat ihr Gutes, so wie sie auch ihre Uebel hat. Sie ist die stärkste Stüge der Bolksherrschaft, die durch nichts mehr befestigt wird als dstere Ausübung des Wahlrechts. Aus diesem Gesichtspunkt betrachtete sie die griechische Staatskunst, indem sie die Volksherrschaft vor allen in die Wahlen seite †). Daß diese häusigen Wahlen kein Mittel zur Befestigung des innern Ruhestandes waren, fällt in die Augen. Aber daß auf der andern Seite die beständige Bekleidung von Magistraten leicht Unzufriedenheit errege, ist von dem Stagistien nicht weniger richtig bemerkt ††).

<sup>\*)</sup> So in Maffilia und in Enibus. Aristot. Polit. V, 6.

<sup>\*\*)</sup> Wie 3. B. Agefilaus und Pifander in Sparta,

<sup>\*\*\*)</sup> Aristot. Polit. IV, 15.

<sup>†)</sup> Thucyd. VIII, 89.

<sup>††)</sup> Aristot. Polit. II, 5.

Eine Aufzählung ber verschiedenen Magistrate ben ben Griechen wurde eben so zwedwidrig als unmöglich fenn; ba unfre Renntnig ber einzelnen Stabtverfaffungen fo unglaublich befchrantt ift "). Das Benige, mas wir von ben Ginrichtungen in einzelnen Staaten wiffen, besonders in Uthen, giebt schon ben Beweis, bag bie Bahl berfelben fehr betrachtlich mar, und eben biefes zeigt auch die Classification, welche Ariftoteles bavon zu geben versucht bat \*\*). Ihre Benennungen bezeichnen gewöhnlich ihre Geschäfte; aber auch biefe Benennungen find wiederum in ben verschiedenen Stadten ganglich verschieben; felbft ba, wo ihre Geschafte biefelben maren. Die Cosmoi maren in Creta, mas bie Ephoren in Die meiften Stabte mußten wohl einen Dagiftrat haben, wie bie Archonten in Athen; und boch mochte es nicht leicht fenn, ben Ramen in andern wieberzufinden. Die viel tiefern Eingriffe, welche die Gefetgebung fich in bas Privatleben erlaubte, trugen auch bazu ben, die Magistrate zu vervielfältigen und ihren Geschäftstreis zu erweitern. Den Begriff ber Polizen, als eines allgemeinen Zweiges ber Staatsverwaltung, hatte ber Grieche nicht; wohl aber bie einzelnen 3meige berfelben; und wenn man keine allgemeine Polizepbeborbe hatte, fo hatte man aus ben eben angeführten Grunden befto mehrere fur jene einzelnen 3meige; und felbst folche die uns fremd find. Die Aufsicht über die

<sup>\*)</sup> Man febe barüber Tittmann Darftellungen ber griecht: foen Staatsverfaffungen.

<sup>\*\*)</sup> Man febe bie lehrreiche Stelle Polit. IV, 15.

Beiber, die Aufsicht über die Kinder, war in manchen Städten eignen Magistraten anvertraut \*); und wie der Areopagus in Athen die Aufsicht über die Sitten im Allgemeinen führte, gab es gewiß auch in andern griechsichen Städten ähnliche Behörden.

Burgerversammlungen, Senate und Magistrate, sind ben aller der unendlichen Mannigsaltigkeit also doch die Institute, welche allen griechischen Gemeinheiten eigen waren. Erhaltung der Freyheit und Gleichheit in der Gemeine \*\*) war der Hauptzweck. Man hielt es nicht für ungerecht denjenigen, von dem man auch nur sürchtete, daß er dieser Freyheit gefährlich werden könne, durch eine einstweilige Entsernung aus dem Staat unsschädlich zu machen; wie es durch den Ostracismus in Athen und Argos \*\*\*), durch den Petalismus in Syrakus geschah. Nichts ist arzwöhnischer als die Freyheits-liebe; und leider! hat die Ersahrung nur zu sehr gezlehrt, daß sie Ursache dazu hat!

Gleichwohl konnten weder diese noch andre Mittel es verhiradern, daß nicht sogenannte Eprannen in den griechischen Stadten sich aufgeworfen hatten. Wenige Stadte in dem Mutterlande wie in den Colonien sind biesem Schicksal entgangen! Der Grieche knupft an diese Benennung immer den Begriff einer unrechtmäßigen, aber gar nicht nothwendig grausamen, herrschaft. Unrechtmäßig heißt sie ihm, in so fern sie nicht von der

<sup>\*)</sup> Die gurauxoropos und nasdoropos Aristot. 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Die avroropla und tooropla.

<sup>\*\*\*)</sup> Aristot. Polit. V, 3.

Gemeine übertragen ift; also ohne, ober felbst gegen ihren Willen besteht. Die heißt baber ein Demagog, wie groß auch fein Einfluß feyn mag, als folder ein Eprann; er tragt aber fo fort ben Nahmen, fo balb er fich über das Bolk sett; d. i. die diesem schuldige Rechenschaft nicht ablegen will \*). Die gewöhnliche Stute einer folchen Gewalt ift eine aus Fremben, ober Soldnern, bestehende bewaffnete Macht; welche baber auch als bas sichere Rennzeichen ber Tyrannen angesehen Uebrigens fuhrt sie es auch keinesweges wird \*\*). nothwendig mit fich, baß bie bestehenden Ginrichtungen und Gesete ganglich abgeschafft merben. Sie mogen bleiben; auch ber Usurpator beharf ja einer Berwaltung bes Staats; nur bag Er fich über bie Gefete erhebt. Das naturliche Biel biefer Enrannen mar gewöhnlich ihre Gewalt ben ihrer Familie erblich zu machen. Aber wenn bieß auch in manchen Stabten geschah; fo bat bie Berrschaft boch felten in demfelben Saufe fich lange erhalten. Um langften, fagt Aristoteles \*\*\*), bauerte fie in bem Hause bes Orthagoras in Sicyon, weil fie febr gemäßigt und felbst popular mar, - ein Sabrhundert hindurch; und aus gleichen Urfachen bennabe eben fo lange in bem Saufe bes Cypfelus in Corinth. Aber wenn sie felbst burch solche Mittel sich nicht behaupten konnte, wie hatte fie es burch iblofie Gemalt

<sup>\*)</sup> So bald er aronevovos senn will. Aristot. Polit. IV, 10. S. oben S. 213.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe Aristot. Polit. III, 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Aristot. Polit. V, 12.

und burch ben Schreden gekonnt? Wo die Liebe zur Frenheit einmal so tief wie ben ben Griechen bem Charakter eingebruckt ift, werben die Bersuche sie zu unterbrucken nur neue Antriebe sie zu behaupten.

Nach welchem Maafstabe soll ber Forscher ber Geschichte ber Menschheit nun aber ben Werth biefer Berfassungen messen? Blos nach bem, welchen eine neuere Schule, die nur in ber Sicherheit ber Person und bes Eigenthums ben 3med bes Staats fest, gebraucht wissen will? Allerdings entbecken wir auch in Griechen land bas Streben nach biesem 3wed; allein zugleich ift es auch flar, daß er nur fehr unvollkommen erreicht murbe, und ben biefen Berfassungen auch nur fehr unvollkommen erreicht werben konnte \*). Ben ben haufigen Sturmen, benen biefe Staaten ausgeset maren, ließ jener Ruhestand sich nicht bauernd erlangen, in welchem ber Mensch seine ganze Thatigkeit behaglich auf bie Berbefferung feines hauslichen Buftanbes beschrankt. Es liegt nicht in unferm Kreife uber bie Richtigkeit jener Grundfage Untersuchungen anzustellen; aber leugnen lagt fich boch einmal bie Erfahrung nicht, bag gerabe in biefen, fo mangelhaft icheinenben Berfaffungen, bas Herrlichste mas die Menschheit aufzuweisen bat, auch am herrlichsten gebieh. Gerabe jene Sturme maren es, welche die größten Geifter hervorriefen, indem fie ihnen ben Kreis ihrer Thatigkeit anwiesen. Mirgenbs mar ein ruhiges' Begetiren unmöglicher als hier; wo jeber Einzelne es auf bas Lebenbigfte fublen mußte,

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Tittmann im Iften und 2ten Buche.

baß er nur durch den Staat und mit dem Staat lebe; jede Erschütterung des Staats auch auf irgend eine Weise unausbleiblich ihn traf; und Sicherheit der Person und des Eigenthums viel schwankender bleiben mußten, als in wohl eingerichteten monarchischen Staaten. Wir wollen jedem sein Urtheil und seinen Maaßstab lassen; aber wir wollen die Folge daraus ziehen, daß die Formen unter denen die Menschheit sich entwickeln soll, von der Hand des Ewigen nicht so beschränkt angelegt sind, als die Schulweisheit sie bestimmen will.

Wie man aber auch immer über ben Werth biefer Berfaffungen urtheilen mag, fo brangt fich boch von felber bie Bemerkung auf, bag fie an innerer Dannigfaltigkeit alle andern übertrafen; und baber ben keinem andern Bolke ein folder Reichthum politischer Ibeen praftifch in Umlauf gefest, und barin erhalten werben . fonnte. Unter biefen Sunberten griechischer Stabte waren vielleicht nicht zwen, beren Berfaffungen fich vollig gleich gewesen maren; und feine einzelne, beren innere Berhaltniffe ihre Form nicht veranbert bat-Bie vieles war nicht in jeder versucht und wieder versucht worden? Und jeder biefer Berfuche bereicherte er nicht burch neue Erfahrungen die Politik? welchem Bolte batte also ein so reges politisches Leben, eine folche Summe praktischer Kenntniffe feyn tonnen, als ben ben Griechen? Ift Einformigkeit in ber politiichen wie afthetischen Belt bie Mutter ber Beschrantibeit, und Mannigfaltigfeit bagegen bie ber Cultur, fo war keine Nation auf einem beffern Bege wie bie Ragten auch einzelne Stabte bervor, fo Gricchen!

war boch eine einzelne Ctabt nicht Alles; ber Glanz von Athen vermochte so wenig Corinth und Sparta, als Milet und Sprakus zu verdunkeln. Jede Ctabt hatte ihr Leben, hatte ihre Art zu seyn und zu hanbeln; und gerade weil sich jede als Etwas fühlte, so war auch jede Etwas.

## Zehnter Abschnitt. Griedische Staatswirthschaft.

ie immer steigenden Beburfnisse ber neuern Staaten beschäftigen nicht bloß bie praktischen Staatsmanner, fondern riefen auch Theorien hervor, über beren Babtbeit und Brauchbarkeit man jedoch noch keinesweges einverstanden ift. In ber alten Welt ward Staatswirthichaft überhaupt nicht aus einem fo hoben Gefichtspunkt angesehen; und beshalb konnte fie auch nicht in gleichem Grade Gegenstand ber Spekulation werben. Welt daben verloren habe ober nicht? ift eine Frage, bie wir lieber unentschieben laffen. Bukten bie Alten es vielleicht weniger, wie wichtig die Theilung ber Arbeit fen, fo blieb ihnen bagegen auch bie Schulmeisheit ber Neuern fremd, welche die Bolfer zu producirenden Beetben machen mochte. Auch die Griechen fühlten es, baß man produciren muffe um ju leben; aber bag man leben follte um ju produciren, ift ihnen freplich nicht eingefallen.

Mit bem Blid ber Geringschatung follten aber bie Neuern bier nicht so unbedingt auf die Alten berabseben. Die Sauptfrage, um welche fich ben ben Reuern bet Streit ber Theoretifer mit ben Praftifern breht: ob nur barer Gelbgewinn ben Reichthum ber Bolfer bestimme, und ber eigentliche 3med ihrer Erwerbthatigfeit fenn folle? hat fcon ber große Stagirite richtig gefaßt und beantwortet. "Biele, fagt er \*), fegen ben Reichthum nin bie Menge bes geprägten Gelbes, weil man bamit "wuchert und handelt. Das Geld gleichwohl ift an "und fur fich Sand; und hat feine Brauchbarteit nur "burch bas Befet; wie es benn, wenn es außer Um-"lauf gesett wird, keinen Werth mehr bat \*\*), noch "ju ber Unschaffung ber Beburfniffe brauchbar ift; fo "baß, wer reich an Belbe ift, boch bes nothwendigen "Unterhalts baben ermangeln fann. Es ift boch aber "abgefdmadt zu fagen, bag bas Reichthum "fen, ben beffen leberfluß man bungers "fterben fann; wie bie Fabel von jenem Didas "erzählt, bem Alles, mas er anrührte, zu Golbe , ward ###)."

<sup>\*)</sup> Aristot. Polit. I, 9.

<sup>\*\*)</sup> ότι τε μεταθεμένων των χοωμένων δυθενός άξιον, καλ χοήσιμον ποάς δυθέν των άναγκαίων έςί. Ich versiehe χοωμένων von den Städten, oder Ctaaten. "Wenn die "Städte, die es bisher gebrauchten, es umandern."

<sup>\*\*\*)</sup> Aristoteles fand in der griechischen Sage ein noch passenz deres Benfpiel, als was die Physiokraten von dem golde reichen Mann auf der wusten Insel anzusühren pflegen.

## Zehnter Abschnitt.

Griechische Staatswirthschaft.

ie immer fleigenden Beburfnisse ber neuern Staaten beschäftigen nicht bloß die praktischen Staatsmanner, sondern riefen auch Theorien hervor, über beren Bahrbeit und Brauchbarkeit man jedoch noch keinesweges einverstanden ift. In der alten Welt ward Staatswirthschaft überhaupt nicht aus einem fo hoben Gefichtspunkt angesehen; und beshalb konnte fie auch nicht in gleichem Grabe Gegenstand ber Spekulation werben. Db bie Welt baben verloren babe ober nicht? ift eine Frage, bie wir lieber unentschieben laffen. Buften bie Alten es vielleicht weniger, wie wichtig bie Theilung ber Arbeit fen, so blieb ihnen bagegen auch die Schulmeisheit ber Neuern fremd, welche bie Bolfer zu producirenden Geerben machen mochte. Much bie Griechen fühlten es, baß man produciren muffe um ju leben; aber bag man leben follte um ju produciren, ift ihnen freplich nicht eingefallen.

Mit bem Blid ber Geringschatung follten aber bie Reuern hier nicht so unbedingt auf die Alten berabseben. Die hauptfrage, um welche fich ben ben Reuern ber Streit der Theoretifer mit ben Praftifern breht: ob nur barer Gelbgewinn ben Reichthum ber Bolfer bestimme, und ber eigentliche 3wed ihrer Erwerbthatigkeit senn folle? hat ichon ber große Stagirite richtig gefaßt und beantwortet. "Biele, fagt er \*), fegen ben Reichthum "in bie Menge bes gepragten Gelbes, weil man bamit "wuchert und handelt. Das Gelo gleichwohl ift an "und fur fich Zand; und hat feine Brauchbarkeit nur "burch bas Gefet; wie es benn, wenn es außer Um-, lauf gefett wird, keinen Werth mehr bat \*\*). noch "ju ber Unschaffung ber Beburfniffe brauchbar ift; fo "baß, wer reich an Gelbe ift, boch bes nothwendigen "Unterhalts baben ermangeln fann. Es ift boch aber "abgefchmadt zu fagen, baß bas Reichthum "fen, ben beffen lleberfluß man bungers "fterben fann; wie bie Fabel von jenem Didas "erzählt, bem Alles, mas er anrührte, ju Golbe , ward \*\*\*)."

<sup>\*)</sup> Aristot. Polit. I, 9.

<sup>\*\*)</sup> ότι τε μεταθεμένων των χρομένων δυθενός άξιον, καὶ χρήσιμον πρός δυθέν των άναγκαίων έςί. Ich verstehe χρομένων von den Städten, oder Staaten. "Wenn die "Städte, die es disher gebrauchten, es umändern."

<sup>\*\*\*)</sup> Ariftoteles fand in der griechischen Sage ein noch passenz deres Benspiel, als was die Physiocraten von dem golde reichen Mann auf der wusten Insel anzusühren pflegen.

Bey einer Nation wo bas Privatleben bem bffentlichen, untergeordnet ift, nicht wie ben uns bas offentliche bem Privatleben, fann ichon beshalb bie Erwerb. - thatigfeit nicht bie alles verschlingende Bichtigfeit erhals ten, welche bie Neuern ihr geben. Die erfte Sorge bes Burgers ift bort fur ben Staat, die zwente fur fich felbft. Go lange es noch irgend etwas Soberes giebt, als ben Gelberwerb, kann auch ber platte Egoismus fich noch nicht fo außern als ba, wo jenes Sohere verschwindet. Während in bem neuern Europa noch bie Religion bie erfte Ungelegenheit ber Staaten wie ber Einzelnen mar, konnte auch bie Kinanzwiffenschaft fic wenig fortbilden, wie febr man auch oft bie Gelbverlegenheit fühlte. Erft mußte Alles Sohere und Gottliche herabgewurdigt werden, bis für jene Theorien Plat mard, die Sokrates und Paulus in die fterile Claffe fegen. In ben griechischen Staaten mußte jeber Einzelne es fich felber fagen, bag fein Bohl an bas Bobl bes Staats geknupft fen; bag es nur einer Ummaljung ber bestehenben Ordnung ber Dinge, einer Pobelherrschaft, einer Unterjochung von außen beburfe, um fein Privatwohl zu Grunde zu richten; bag aller Erwerb ihm nur in fo weit nute, als ber Staat be ftebe. Wenn auch ber baraus hervorgebende Patriotismus oft aus bem Eigennute floß, fo hatte er boch bie Rolge, bag bas Streben bes Einzelnen noch auf etwas anders als fein Privatwohl gerichtet war, ja bag biefes Privatwohl felbst bem offentlichen nachstehn mußte. Allerdings tamen bie Beiten, wo auch biefes fich anberte;

aber fie waren auch die Borboten bes Untergangs ber Frenheit.

Allein noch eine andre Ursache trug in Griechenland wesentlich dazu ben, daß die Erwerbthätigkeit überhaupt, und besonders einzelne Zweige derselben, in einem andern Lichte betrachtet wurden, als ben uns. Die allgemein eingeführte Sklaveren, mochte sie hausliche Sklaveren, oder, wie in einigen Staaten, gewissermaßen Leibeigenschaft senn, mußte darauf zurückwirken.

Man braucht, um fich bavon zu überzeugen, nur einige Blide auf bie vielen Geschäfte zu werfen, welche in Griechenland burch Sklaven und Leibeigene besorgt Dahin gehörten erstlich alle hausliche Bemurben. Schafte, welche ben uns ben Dienstboten überlaffen finb; und außer biefen noch andre, wie die Aufficht, gum Theil auch bie erfte Bilbung und ber Unterricht, ber Rinder; bie wir nur Personen aus einer bobern Claffe anzuvertrauen pflegen. Die Eitelkeit vermehrte bie Bahl bicfer Sausfflaven noch mehr als bas Beburfnig, feit bem es Sitte warb, viele und zugleich fcone Sflaven au feiner Bedienu : g zu haben. Richt weniger geboren babin fast alle Arbeiten, welche ben uns Lagelohner und Miethbebiente verrichten. Es mar ein Ermerb ber Wohlhabenden, fich Stlaven zu halten, welche fie 212 allen folden Gefchaften fur ihren Bortheil ausmietheten. Alle Arbeiten in ben Bergwerken murben burch Sklaven verrichtet, Die, fo wie die Gruben, Gigenthum einzelner Burger maren .). Das Schiffsvolf auf ben Galeren

<sup>\*)</sup> Xenoph, de redit. spricht bavon ausbrucklich.

beftand wenigstens jum Theil aus Eflaven. Nicht weniger murben, wenn nicht alle, boch bie meisten Sandwerke burch Sklaven getrieben. Dasselbe war burchgehends ber Fall in ben Fabrifen und Manufactu-Sowohl bie Arbeiter in ihnen, als auch bie Auffeber waren Stlaven; benn auch mit ber Mufficht pflegten fib bie Eigenthumer nicht einmal zu beladen; fonbern fie verpachteten bas Bange an Unternehmer, (bie mahrscheinlich oft bieselben mit ben Aufsehern waren;) und ihnen, nach ber Babl ber Sklaven, bie fie immer voll zu erhalten verpflichtet waren, ein Pachtgelb begablen mußten \*). Der Aderbau ward in benjenigen Staaten, mo bie Staven Leibeigene maren, wie in Latonita, Meffenien, Creta und Theffalien, gang burch biefe getrieben. In ben anbern mochten bie Berren fich felber mehr ber Sache annehmen; allein, wie es felbft ein Strepfiabes zeigt, fie thaten boch wenig mehr, als bie Aufsicht fubren; bie Arbeit bingegen blieb ben Sklaven.

Wenn wir bieses Alles zusammennehmen, so zeigt sich beutlich, wie beschränkt die eigene Erwerhthätigkeit ber Freyen bleiben mußte. Die unvernieidlichste aber, und zugleich wichtigste, Folge davon war, daß an alle biejenigen Beschäftigungen, welche burch Sklaven getrieben wurden, sich verächtliche Nebenbegriffe knupften \*\*);

<sup>\*)</sup> Man febe Petit. de leg. Att. II, 6.

<sup>\*\*)</sup> Buravoos, artes illiberales. Es ift natürlich, bag wir teinen, die Sache genau bezeichnenben, Ausbruck besitzen; eben weil wir bie Sache nicht baben.

welche nicht blog bie herrschende Meinung, sondern auch wohl ausbrudlich bas Gefet, beftatigte. Dabin geborten besonders die Handwerker, und felbst auch die Denn wenn gleich feineswegs alle Bantwerke von Sklaven getrieben wurden, fo fiel boch ber Schatten auf alle zurud. "In wohleingerichteten Staaten, fagt Ariftoteles \*), lagt man bie niebern Sandwerter nicht einmal jum Burgerrecht ju;" und bet Borfchlag eines andern Politifers, alle Sandwerke von offentlichen Stlaven betreiben zu laffen, wird uns jest nicht mehr so befrembend scheinen \*\*). Auch blieb bieg nicht leere Spekulation; fo war es einst wirklich ju Epibamnus gemefen \*\*\*). Wo ber große Saufe bie Macht an fich rif, ward freylich auch das Berhaltniß ber Sandwerker gunftiger. Sie tonnten Burger und felbst Magistrate werben, wie in Athen gur Beit ber Demokratie †). Aus einem nicht viel gunstigern Gefichtspunkt marb felbft ber Rleinhandel betrachtet. Theben befahl eine Berordnung, bag, um mahlfahig gu einem Magistrat ju werben, man feit gehn Jahren feine Krameren getrieben haben burfe ++).

Es lag inbeffen in ber verschiebenen Natur ber griechischen Stadte, bag biese Ibeen nicht allenthalben

<sup>\*)</sup> Aristot. Polit, III, 5. "Η δε βελτίζη πόλις οὐ πονήσει βάναυσον πολίτην.

<sup>\*\*)</sup> Des Phaneas von Chalcebon. Aristot. Polit. II, 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Aristot, Polit. l. c.

<sup>+)</sup> Aristot. Polit. III, 44

<sup>++)</sup> Aristot. l. e.

fich gleich fenn konnten. In benjenigen Staaten, wo ber ganbbau bie herrschende Beschäftigung mar, mochten bie anbern Gewerbe verachtlich erscheinen. In Gee- und Banbelestabten, (und wie groß mar nicht ihre Bahl?) mußten biefe Beschäftigungen wohl aus einem andern Gefichtspunkt betrachtet werben. Allein ju bem Ansehn, wie in einigen neuern Staaten, konnten boch alle bie Gewerbe, welche fich mit ber Berarbeitung und bem Umfat ber Guter beschäftigen, fich nicht erheben \*). Much in Uthen, bemerkt Tenophon \*\*), wurde man fehr gewinnen, wenn man bie fremben Sanbelsleute, bie ihrer Geschäfte megen babin tamen, auf eine ehrenvollere und gaftfrepere Weise behandeln wollte. Ertrag aus bem Sanbeigenthum fanb ben ben Griechen boch immer oben an. "Das befte Bolt, fagt Ariftote ., les \*\*\*), ift bas, welches ben Acerbau treibt."

Aus jener Geringschähung ber übrigen Gewerbe ging es allerdings hervor, daß viel weniger ein begüterter Mittelstand in den griechischen Staaten sich bilden konnte; welches, als die hauptquelle ibres schwankenden Bustandes, von den Beurtheilern der Verfassungen zu erst getadelt wird. Allein jener Tadel beruht dennoch großentheils auf einer falschen Vorstellung. Es war allerdings in Griechenland herabwürdigend, jene Ge-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche über biefen ganzen Gegenstand vor allen Aristoe. Polit. I, 11. wo er die verschiedenen Zweige ber Erwerbthätigkeit absondert und burchgeht.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph, de redit. Op. p. 922. Leunclav.

<sup>\*\*\*)</sup> Aristot. Polit. VI, 4.

werbe mit eignen Sanben zu treiben; allein es war keineswegs erniebrigent, fie fur feine Rechnung treiben zu laffen. Man konnte Werkstate und Fabriten befigen, fo gut wie Bergmerte und ganberenen; und baben zu ben erften Mannern bes Staats geboren. Der Bater bes Demosthenes, ber fur einen reichen und angesehenen Mann galt, hinterließ eine Schwerbtfabrit; bie ber Cohn fortsette \*); und leicht mare es mehrere Benspiele aus ben Rednern und bem Comifer aufguftellen. Go balb man biefen Umftand im Auge behalt, fallt jener Tabel ber griechischen Einrichtungen zwar feineswegs gang, aber boch großentheils meg. Dinberniffe, welche die offentliche Meinung ber Erwerbthatigkeit in ben Weg legte, trafen nicht fowohl ben großern Unternehmer, als bie fleinern Gewerbe. biese fiel allerdings ber Nachtheil, und wir find nicht gemeint biefen verringern gu wollen.

Aber noch einmal muffen wir auf die obige Bemerkung, als den eigentlichen Grund dieser Einrichtung,
zuruckkommen; daß in den griechischen Staaten
bas offentliche Leben über dem Privatleben
stand. "Daß in jedem wohl verwalteten Staat hinreichende Muße von den Bedurfnissen des Lebens für
die öffentlichen Geschäfte da senn muß, sagt Uristoteles \*\*); darin kommen Alle überein; nur wie diese zu
erhalten steht, darin weicht man von einander ab. Dieß
geschieht indeß durch die Sklaven; sie werden aber nicht

, ,

<sup>\*)</sup> Demosth. adv. Aphob. Op. II, p. 816.

<sup>\*\*)</sup> Aristot. II, 9.

allenthalben auf gleiche Weise behandelt." Bier haben wir also auch ben Gesichtspunkt, aus welchem politisch bie Cflaveren in Griechenland betrachtet marb. fie ward bie Classe ber Burger zu einer Art von Abel erhoben, besonders da, wo fie fast ganz aus gandeigenthumern bestand. Es ift allerbings mabr, bag biefe Classe burch die Arbeit ber anbern lebte; und in bieset Rudficht mag man Alles, was Reuere über und gegen bie Sklaveren gesagt haben, auch auf bie Griechen an-Ihr Ruhm besteht aber auch feinesweges menben. barin, bag fie jene Duge auf Roften jener niebern Classe fich verschafften; sonbern in ber Anwendung, welche bie Eblern unter ihnen von biefer Muße machten. Mur bie Wahrheit wird man nicht in Abrede ftellen wollen, bag obne jenes Mittel ber Sflaveren bie Cultur ber herrschenben Classe in Griechenland in keiner Rudficht bas hatte werben konnen, mas fie geworben ift; und wenn bie Fruchte, bie biefe getragen hat, für bie gange gebilbete Menschheit einen Werth befigen, fo mag es wenigstens erlaubt fenn zu zweifeln, ob biefe durch bie eingeführte Sklaveren zu theuer erkauft fenn \*).

\*) Man kann bieses um so eher behaupten, ba es kaum möglich ift, über ben Zustand ber Sklaven in Griechen- land etwas im Allgemeinen zu sagen; so verschieben war er in ben verschiebenen Zeiten; ben verschiebenen Kanbern; und selbst wieder in bemselben Lande. Ich beziehe mich in bieser Rücksicht auf die lehrreiche Schrift: Geschichte und Zustand ber Sklaveren und Leibeigenschaft in Griechenland, von I. F. Reitemener. Berlin 1789-

In jenen Ginrichtungen lagen, wie von felbft erhellt, zwar allerdings einige Beschrankungen ber Gewerbfrenheit; aber auf eine andere Beife wie ben und. Gie giengen hervor aus ber offentlichen Meinung; und wenn fie ber Staat gefetlich beftatigte, fo geschah es nur in Folge von dieser. Sonst mischte sich der Staat sehr wenig barein. Man fab es nicht als 3med an, bie Maffe bes baaren Geldes unverringert zu erhalten, ober ju vermehren; man wußte nichts von einer Banbelsund alle bie baraus fliegenden gewaltsamen Maagregeln blieben baber naturlich unbefannt. batte Bolle, fo gut wie wir. Aber fie hatten nur bie Bestimmung, Die Stagtbeinkunfte ju vermehren; nicht, wie ben ben Neuern, burch Entfernung biefer ober jener Waaren die Erwerbthatigkeit ju lenken. Dan findet feine Aussuhrverbote ber roben Produkte gu jenen 3 weden \*); teine Begunftigung ber Manufatturen auf Roften ber ackerbauenben Claffe. In Diesem Sinn alfo mar Frenheit ber Gewerbe, bes Sanbels und bes

\*) Es wird nicht geleugnet daß Ausfuhrverbote roher Probutte, nahmentlich von Bictualien, besonders Getraide, in
Athen und andern Städten statt gesunden haben; in so
forn man glaubte ihrer selbst zu bedürfen. Dergleisden Berbote sind zu natürlich, als daß sie leicht fehlen
kinnten. Es ist nur die Rede von Berboten zur Leitung
der Erwerbthätigkeit, wie z. B. von Aussuhr roher Wolle 2c.
Ich hosse daß damit auch die Erinnerungen des P. Pros.
Boech in seinem gelehrten Werk über die Athenienssische
Staatswirthschaft B. 1, S. 56. über die Stelle im Tert
beantwortet seyu werden.

Berkehrs. Und dies war Regel. Bohl mag man indes da, wo Alles durch die Umstände, nicht nach einer Theorie sich bestimmte, einzelne Ausnahmen, vielleicht einzelne Benspiele sinden \*), daß der Staat sich auf einige Beit ein Monopol anmaste. Aber wie weit ist es noch von da dis zu unserm Merkantil- und Bwangssystem!

Die Wechselwirkung zwischen Nationaldkonomie und Staatsokonomie ist zu groß und zu natürlich, als daß es nicht nothwendig gewesen ware, hier im voraus einige Blicke auf jene erste zu werfen. She wir indes von der letztern sprechen, wird es nütlich senn, wenige Worte über einen Gegenstand, der für bende gleich wichtig ist, vorauszuschicken; nämlich über das griechische Geldwesen.

Ohne Gelb giebt es zwar wohl eine Nationaldenomie, aber keine Staatsokonomie. Es ware wichtig die Zeit zu bestimmen, wann gemunztes Geld in Griedenland zuerst im Umlauf kam, und wann es im Lande selber zuerst ausgeprägt worden; aber es ist schwer biese Fragen, besonders die erste, mit einiger Bestimmtheit zu beantworten. Bekanntlich spricht Homer nie vom Geld; und sein Stillschweigen muß hier als Beweis gelten; da er an mehr wie Einer Stelle, wo er vom Tauschhandel redet \*\*), es unmöglich hatte unerwähnt lassen können, wenn er es gekannt hatte. Dagegen können wir nach dem Zeugnis des Demosthenes mit

<sup>\*)</sup> Man febe Aristot. de re famil. I. II.

<sup>\*\*). 28</sup>ic 1. 28. 11. VI, 472. Od. I, 430.

Buverlässigkeit sagen, daß in Solon's Zeitalter \*) gemünztes Silbergelb in den Städten Griechenlands nicht nur bekannt, sondern auch schon seit längerer Zeit im Umlauf war \*\*); da man auf die Verfälschung desselben bereits Todesstrase gesetzt hatte; da er es als allgemein in den griechischen Städten gewöhnlich anführt; da manche Städte das Silber schon mit unedlem Metall versetzen. Unste, uns noch übrige, griechischen Städtemünzen können uns zwar keine genaue Zeitbestimmungen geben, da diese nicht darauf bemerkt sind; allein mehrere derselben sind doch gewiß so alt, daß sie an das Zeitalter von Solon reichen; ja vielleicht noch darüber hindweggehn. Die Münzen von Sydaris z. B. müssen

<sup>•)</sup> Um 600 v. Ch.

ae) "Ich will Guch ergablen, fagt ber Rebner, inbem er "gegen ben Gefegvorfchlag bes Timotrates fpricht, mas "einft Solon gegen jemanb fagte, ber ein nachtheiliges "Gefet vorfchlug. Die Stabte, fprach er zu ben Rich= "tern, haben bas Gefet, bag mer bie Dunge verfalfct "Tobesftrafe leibet. Seiner Ginficht nach aber fen bas für "Privatperfonen eingeführt, ihres Privatvertehrs megen; "bie Gefete aber fenn bie Munge ber Stadt. So mus-"fen alfo bie, welche bie Gefete verberben, weit mehr "geftraft werben ale bie bas Gelb verberben, ober fals "fches einfuhren. Ja! manche Stabte befteben und bluben. "ungeachtet fie ihr Gilbergelb mit Erz ober Bley ver-"feben; bie aber folechte Gefete haben, geben gewiß ju "Grunde." Demosth. in Timocrat. Op. I, p. 763. 764. Man vergleiche bamit, was Horod. III, 56. von bem verfalichten Gelbe fagt, womit Polpfrates bie Spartaner betrogen haben foll.

wenigstens aus bem sechsten Jahrhundert vor unster Beitrechnung seyn, da diese Stadt bereits im Jahr 510 v. Shr. ganzlich zerstört ward. Die altesten Münzen von Rhegium, Eroton und Sprakus, scheinen nach der Beschaffenheit ihrer Schrift ein noch vielleicht höheres Alter zu verrathen \*). Hat die Nachricht Grund, daß Encurg bereits das Geld aus edlem Metall in Sparta verboten habe \*\*), so stiege dadurch das Alter der Münzen in Griechenland noch um vieles höher hinauf; und für diese Meinung spricht wenigstens die bekannte Angabe der Parischen Chronik \*\*\*), daß Phidon aus Argos im Jahr 631 (b. i. 895 v. Chr.) zuerst Silbermünzen auf der Insel Aegina angesangen habe auszuprägen.

Wenn gleich bie genauere Geschichte bes Ursprungs bes griechischen Mungwesens hier nicht weiter verfolgt werben kann i), so glaube ich boch, geht aus ben

- \*) Ekhel Doctr. N. V. I, p. 170-177, 242.
- \*\*) Plutarch in Lycurg. Op. I, p. 177. Seine Gefeggebung wird 880 v. Ch. gefest.
- \*\*\*) Marmor Parium Ep. XXXI. cf. Strab. VIII, p. 563. Dies fallt 15 Jahre vor ber Gesegebung Lycurgs. Man könnte also die nicht unwahrscheinliche Vermuthung aufftellen, Lycurg habe eben beshalb das Gelb aus eblen Metallen verbieten können und wollen, weil es um diese Beit erft angefangen habe in Griechenland zu circuliren.
  - †) Man vergleiche barüber: Wachteri Archaeologia Nummaris. Lips, 1740. und die vorläufigen Untersuchungen in Ekhel D. N. V.

Angaben barüber Gin Sauptresultat hervor: bie Anlage ber Colonien, und ber Berkehr mit biefen, ift bie Urfache ber Ginführung und ber Berbreitung bes geprägten Gelbes in Griechenland gewesen. Bor biefer Anlage fannten bie Griechen noch fein geprägtes Gelb. man anfing auf Aegina Gelb zu schlagen, waren bie Colonien von Porberafien fo wie einzelne in Grofigriechenland \*) bereits angelegt und aufgebluht; ja wir merben ausbrudlich berichtet, bag man bas Gelb auf Megina beshalb gepragt habe, um ben Sanbel ubers Meer treiben zu konnen \*\*). Daß in ben Uffatischen Pflangftabten icon fruber als in bem Mutterlande Gelb geprägt worden fen, läßt fich frenlich wohl nicht mit Gewißheit beweisen. Aber wenn man fich ber bekannten Nachricht Berobot's erinnert \*\*\*), bag bie Enber bie Erfinder bes geprägten Gelbes aus Gold und Silber fenn, - (eine Rachricht bie an und fur fich nichts unmahrscheinliches hat, ba man ben Reichthum Enbiens an Golbe fennt †)); und bag gerabe an ben Enbischen Ruften bie blubenoften griechischen Sanbelsftabte lagen, fo kann man es wohl nicht anders als fehr mahrscheinlich finben, bag bie Griechen ihr Gelbpragen, wie fo

<sup>&</sup>quot; Bie 3. B. Cumae.

<sup>\*\*)</sup> Strabo VIII, p. 577. Er beruft sich auf Ephorus.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. I, 94.

<sup>†)</sup> Auch macht kein andres Bolk eigentlich ben Lydern biesen Ruhm wirklich streitig. Denn die Aegypter z. B. werben ohne allen Grund genannt. Man sehe Wachter 1. c. Cap. 1V.

viele andre Ersindungen, von Asien her erhielten; so wie auch hier die früher gemachte Bemerkung sich bewährt, daß in ihren Sanden Alles umgeformt und veredelt ward. Denn noch hat kein Bolk Munzen wieder geschlagen, deren Gepräge an hoher Schönheit mit dem der Griechischen Städte, vor Allen in Sicilien, wetteifern konnte.

Das Recht Gelb zu schlagen ward auch in Griechenland als Vorrecht bes Staats angesehen; ber die Aufsicht darüber führte. So entstand jene Menge und Mannigsaltigkeit von Städtemunzen, die man an dem ihnen eigenthumlichem Gepräge leicht unterscheidet. Aber auch Völkerschaften schlugen zugleich Münzen, wie die Thessalier, Boeotier und andre, in so sern sie durch Verbindungen ein politisches Ganzes bilbeten.

Wenn gleich die griechischen Munzen sowohl aus eblem als unedlen Metall sind; so wurden sie doch anfangs nur aus edlem Metall, und zwar zuerst wahrscheinlich blos aus Silber geschlagen. Db die goldenen eben so weit hinausgehn, läst ben ihrer Seltenheit sich nicht mit Gewisheit sagen; aber die aus unedlem Metall sind gewiß spater. Daß schon vor Solon's Zeiten das Silbergeld in manchen Städten mit unedlem versetzt wurde, ergiebt sich aus der oben angeführten Stelle des Demosthenes \*). In Hellas selbst kennen wir zwar keine andre Silbergruben als die auf Laurium, die jedoch

<sup>&</sup>quot;) Die und noch übrigen alten Golbmungen indes, haben fo gut wie gar keinen Bufat; und bie filbernen wenig.

sehr alt waren \*); allein die Goldgruben in Thracien und der benachbarten Insel Thasos waren nicht weniger alt, da sie schon von den Phoeniciern bearbeitet wurden. Das meiste Gold aber erhielten die Griechen aus Lydien. Doch reichte das baare Geld für das Bedürsniß der Circulation, besonders in den Handelsstädten, nicht hin; und wenn gleich die Griechen kein Papiergeld kannten, so bedienten sich doch mehrere Städte desselben Mittels, das auch in Carthago eingeführt war \*\*), indem sie zu Münzzeichen ihre Zuslucht nahmen. Dasur halte ich das eiserne Geld, welches in Byzanz, in Clazosmene \*\*\*), und vielleicht noch in andern Städten einzgeführt war †). Gewiß also war den Griechen der Bezgriff von solchem Gelde, das nur in dem Staat Umzlauf hatte, auswärts aber nichts galt, keinesweges

<sup>\*)</sup> So baß man ihr Alter nicht bestimmen tonnte. Xenoph. de redit. Op. p. 924.

<sup>\*\*)</sup> Ibeen 2c. II, I, S. 151.

<sup>424)</sup> Ariseot. Oecon. 11, Op. 11, p. 383. Gine entscheibende Stelle.

<sup>†)</sup> Die meisten Stabte, sagt Xonoph. Op. p. 922. haben Gelb, bas nicht auswärts gilt; beshalb mussen bie Kaufeleute Waare gegen Waare eintauschen. Rur Athen mache eine Ausnahme; (bessen Silberbrachmen allgemein in Umlauf waren). Es war also ganz gewöhnlich, das Stabte boppeltes Gelb hatten, einmal Münzzeichen, bie nur in der Stadt; und zweptens Metallgeld nach seinem innern Werth, das auch auswärts cursirte, daher auch Plato de legg. V, p. 742. dieß seinem Staat einraumt.

fremd; wie auch aus Plato beutlich erhellt \*). Es ware zu wunschen, wir wußten genauer burch welche Mittel man seinen Werth aufrecht erhalten habe. In Clazomene wurde es aus ben Einkunften ber Stadt wieber eingewechselt gegen Silber.

Die Untersuchung über die Staatswirthschaft eines Bolks, wie verwickelt sie auch senn mag, läst sich boch immer auf die Punkte zurückführen: Welches waren die Bedürfnisse? Welches die Mittel sie zu stillen? Wie wurden sie aufgebracht? Wie verwaltet? Auch die Untersuchung über die griechische Staatswirthschaft wird barauf zurückgeführt werben.

Die kleinen Gemeinwesen jenes Bolks scheinen auf ben ersten Blick nach bem neuern Maaßstabe kaum Bedürfnisse gehabt zu haben, die eine Staatswirthschaft nöthig machten; und in der That gab es einzelne Staaten, wie lange Zeit Sparta, ohne Finanzen. Die Magistrate wurden mit Ehre, nicht mit Einkommen belohnt. Die Krieger waren Bürger, nicht Soldner. Und wie manche unstere öffentlichen, zum Theil sehr kosspieligen Institute, die der Staat zu den verschiedensten Zweden unterhält, blieben damals unbekannt, weil sie weniger ober gar nicht Bedürfniß waren?

<sup>\*)</sup> Plato 1. c. Das cursirende Silbergeld übrigens bestand in Drachmen, die sowohl theilweise als mehrfach, bie zu Tetradrachmen, geschlagen wurden. Daß die andern Städte ben ihrem Silbergelbe den Attischen Manzsuß ber folgten, findet Ekhol I, p. LXXXV. mahrscheinlich.

Demungeachtet finben wir bas Gegentheil. Die Baften, welche bie Burger jener Gemeinwefen gu tragen hatten, nahmen allmablig bu; bie Perfertriege, und demnachft vor allen der Peloponnefische Rrieg, find hier Cpoche machend; und wurden in ben fpatern Beiten ber griechischen Frenheit in vielen Staaten fo groß, baß wir fie nicht anders als fehr brudend finden konnen. Much Staaten . fchaffen fich Beburfniffe, fo gut wie bie Gingelnen. Auch in Griechenland beftatigt fich Die Erfahrung, daß mit bem Bachsthum ber Macht und bes Glanzes auch die Bedürfniffe machfen. Wenn wir aber fie micht nur groß fonbern felbft brudent finben, fo burfen wir baben nicht vergeffen, bag nicht nur bas Drudenbe von Abgaben feineswegs burch ihre absolute Sobe, fonbern nur burch ihre Sobe im Berhaltniß gegen bas Gintommen beflimmt wirb; fondern, mas für bie gegenwärtigen Untersuchungen noch wichtiger ift, weil unfre neuern Staatswirthe es gang vergeffen, bag es in republikanischen Staaten, (wenigstens in biefen vorzugsweise;) außer bem Maaßstabe bes Gelbes auch noch einen moralischen Maaffab giebt, wornach ber großere ober geringere Drud gemeffen werben muß. Bo ber Burger nur mit bem Staat und für ben Staat lebt; wo die Erhaltung, wo ber Beffand von biefem ihm Alles ift; wird manche Abgabe leicht, bie unter andern Umflanden bochft brudend fenn murbe. trug England feine Ginkommenfteuer! Aber von ber Bichtigfeit und bem Ginfluß bes Patriotismus unb bes Gemeingeiftes auf bas Abgabenfuftem, finbet fich, fo viel ich weiß, in ben Theorien unfrer neuern Staats.

funfiler durchaus tein Capitel; weil es in ihren Tabellen fur beffen Ertrag teine Rubrit giebt.

Die Bedürsnisse ber Staaten werden freylich zum Theil durch die Natur; aber noch weit mehr durch die Mein ung bestimmt. Das wird Bedürsnis, was man dafür halt. Die Erläuterung der Staatswirthschaft eines Bolks wurde also sehr mangelhaft, wurde nothwendig einseitig bleiben, wenn wir auf die Ideen keine Rücksicht nehmen wollten, welche in Beziehung auf diese Gegenstände unter ihm in Umlauf waren. Die Vorstellungen der Griechen aber weichen in diesem Stüd von den unsrigen gar sehr ab. Manches schien ihnen wesentlich, was es uns nicht scheint; manches was uns so vorkommt, war es ihnen nicht.

Dben an fest ber Grieche bie Ehre und ben Glang feiner Stadt. In Diefer Belt fleiner Frenftagten wollte jeder von ihnen sich bemerklich machen, jeder burch Etwas fich auszeichnen. Bas mar es aber, mas eine Stadt nach griechischem Ginne verherrlichte? 3mes Ihre offentlichen Denkmabler, und ihre Refte. Daber murben biefe Gegenftanbe politifche Beburf niffe, in einem gang anbern Sinn als in unfem Staaten. Bu jenen geboren aber vor allem erftlich bie Dempel. Reine griechische Stadt war ohne Gotter, von benen fie besonders einzelne als ihre Schutgotter verehrte. Wie hatten Diefe Gotter ohne eigene Bohnungen fenn konnen? Die bilbenbe Runft fcblog fich von felber an : weil bie Statuen ber Gotter bie Tempel nicht bloß etwa fcmudten, fonbern als Gegenstanbe ber Verehrung vielmehr unentbehrlich waren. Nicht ans

bers war es mit ben Festen. Ein Leben ohne Feste ware für ben Griechen kein Leben gewesen! Aber biese Feste bestanden so wenig bloß in Gebeten als Gastereyen. Aufzüge, Chore, Schauspiele waren daben ganz wesentslich. Sie waren nicht bloß ein Volksvergnügen bey bem Feste, sie waren bas Fest selbst.

Das Alles aber ftand zugleich in ber engften Berbindung mit der Religion. Der Grieche fannte nicht leicht andre offentliche, als religiose, Reste. Bur Ehre irgend einer Gottheit, eines Beros, murben fie gefeiert; por allem zur Ehre ber Schutgottheiten ber Stabt \*). Daburch alfo erhielt Alles bas, mas wir als Gegenstand bes Bergnugens anzusehen gewohnt find, einen viel bohern Character. Es wurden Berpflichtungen, welche bie Religion aufmlegte; welche ju vernachlaffigen nicht nur bie Ehre And das Ansehn, sondern auch bas Wohl ber Stadt verbot. Man hatte bie Gotter ergurnt; und bie Unfalle, welche bie Stadt betroffen haben mochten, maren unfehlbar als Strafen ber Gotter angeseben mor-Durfen wir uns noch munbern, wenn wir boren, bag eine Stadt in febr ernftlicher Berlegenheit fich befinden konnte, wenn es an Geld ju ber murdigen Fever eines Reftes gebrach \*\*)?

<sup>\*)</sup> Meursii Graecia ferluta in Gronav. Thes. Aut. Graec. Vol. VII. ift über die Feste eine der reichsten Compiles tionen.

<sup>\*\*)</sup> Man febe mas Aristoteles vom Antissaus (Antisthes nes) erzählt Op. II. p. 390.

So eröffnete fich ein Kelb, und zwar ein feiner Ratur nach unbeschränktes Feld, für offentliche Ausgaben, welches unfern Staaten bennahe ganzlich fremd ift. Selbst wo Regierungen fur offentliche Feste etwas aufwenden ju muffen glauben, befchrankt fich biefes meift auf bie Hauptstadt; und noch nirgends bat, fo viel ich weiß; biefe Ausgabe einen eignen Artikel in einem fogenannten Bubget gebilbet. In griechischen Stabten bagegen hatte berfelbe, wenigstens in Beiten bes Friebens, ben erften Plat eingenommen. Und wer es vermag fich gang in jene Staaten zu verseten, wird leicht einsehn, wie manches hier gufammentraf, um biefe Ausgaben gu erboben. Es war nicht bloß bas offentliche Chrgefühl, welches es erheischte; nicht felten tam bie Giferfucht, ber Reib auf enbre Stadte, bingu. Roch mehr wirfte bie Racheiferung und die Citelfeit der Gingelnen, welche bie Ausgaben gu beforgen batten. Es waren bie reichsten ber Stabt. Einer wollte ben anbern übertreffen. Es war bie murbigfte Art, wo ber Reichthum fich zeigte. Und wenn auch, fo viel wir miffen, es in ben griechischen Stabten kein fo unerlagliches Mittel murbe, wie in Rom, burch offentiche Schauspiele fich bie Gunft bes Boltes zu verschaffen, (vermuthlich, weil bas, mas in Rom boch urfprunglich fremmillig mar, in Griechenland gerabezu als eine ber burgerlichen Pflichten und Laften angesehn murbe, bie nicht einmahl einen Dant verbienten,) fo mogen boch noch politische Nebenzwecke oft ber ben Einzelnen mitgewirft baben.

Allerdings hatten zwar die Tempel gewöhnlich in Griechenland eigenthundiche Befigungen, von benen ber

Aufwand, ben ber Gottesbienft erforberte, jum Theil beftritten warb. Gie bestanben theils in ben Weihgeschenfen, welche besonders ba, wo beilende und mahrfagende Gottheiten verehrt murben, die hoffnung ober bie Dantbarkeit ber Bulfe und Rath Suchenben weihte. Man weiß aus einzelnen Benfpielen, besonders des Delphiichen Tempele, welche Schate, reicher mahricheinlich als Loretto ober irgend ein anbret Gnabenort bes neuern Europas fie besessen hat, fich bier aufhauften \*). Aber ba fie, als ben Gottern geweiht, nicht in Umlauf gefett murben, fo blieben es boch meift tobte Schape; ohne andern Werth als ben ihnen bie Runft verlieb. mare ju munichen, wir maren uber bie Bermaltung ber Tempelichage etwas genauer unterrichtet: benn faum scheint es glaublich, bag man bie großen Borrathe eblen Metalls, Die nicht zu Runftwerken verarbeitet maren, gang ungenutt follte liegen gelaffen baben. Aber außer biefen Reichthumern bezogen die Tempel einen großen Theil ihre Ginfunfte aus liegenden Grunden \*\*). Es

<sup>\*)</sup> Belche Folgen es für Griechenland hatte, als in bem beis ligen Kriege die Schähe von Delphi profanirt wurben, lehrt Athen. VI. p. 231. etc.

<sup>\*\*)</sup> Richt bloß einzelne Aecker, sondern ganze Distrikte wurben den Göttern geweiht. Außer den Felbern vor Girrha
wollte man ganz Phocis dem Apollo zu Delphi heiligen.
Diod. XVI, L. I. p. 99. Das Gebiet des eroberten Lechythus
weihte Brasidas der Pallas Thucyd. IV, cap. 116. Es
ist irrig zu glauben, daß das geweihte Land hatte ungebaut bleiben mussen. Das von Girrha blieb es, weil es
mit Verwunschungen belegt war. Pausan p. 894. Sonk

war Sitte, ihnen diese zum Eigenthum zu weihen; bey ber Anlage einer neuen Pslanzstadt ward gewöhnlich gleich im voraus ein Theil ihres Gebicts den Göttern gewidmet \*). Aber wenn auch von diesen Einkunfsten die Erhaltung des Tempels, der Priester, des übrigen zu dem Tempel gehörigen Personals, auch vielleicht die täglichen Opfer, die Räuchwerke und andre Unkosten bestritten wurden, so blieb darum doch die Feyer der Feste und der daben zu machende Auswand eine Last, welche die Gemeine zu tragen hatte.

Bu biesem Auswande, ben die Religion und die Ehre der Stadt ersorderte, kamen aber auch allerdings Ausgaben, welche die Verwaltung nothig machte. Waren auch die eigentlichen Magistrate ohne Gehalt, so best durste doch der Staat vieler niedern Diener ben den Bollen, der Polizen u. s. w. die nicht unbezahlt senn konnten \*\*). Dazu kam, daß auch manche der Burger-

ward es balb als Weibeland gebraucht, besonders für das heilige Bieh; Thucyd. V, 53. balb bestellt; Thucyd. III, 68. meist aber verpachtet. Wer das Pachtgeld, madwous xãu remérau, nicht entrichtete, war ehrlos. Demosth, in Macart. Op. II, p. 1069. An einer andern Stelle klagt der Redner darüber, wie viele Feinde sich sein Client mit der Eintreibung dieser Pachtgelber als Demarch gemacht habe. Or. in Eubylid, Op. II, p. 1318. Iwey Pachtconstracte der Art haben sich erhalten in Mazocchi tabb. Heracleens, p. 145. etc. und 257. etc.

<sup>\*)</sup> Man febe Plato de legg, IV, p. 717.

<sup>\*\*)</sup> Wenn aber auch die Magistrate ohne Befolbung waren, fo gab es boch Aemter, besonders solche, woben öffentliche

pflichten von der Art waren, daß Bezahlung ben ihnen eingeführt werden mußte, wo sie auch früher nicht Statt gesunden hatte. Dahin gehort besonders der Bensis in den Gerichten, der, wie das Benspiel des Attischen Staats zeigt, selbst wegen der Menge der zu Bezahlenden eine Hauptrubrik in der Ausgabe bilden konnte.

bie größten Roften verursachte, ben ber fteis genben Macht ber Staaten, bas Rriegsmefen gu Lande sowohl wie gur See. Allerdings waren biefe Musgaben größtentheils nur aufferorbentliche; ba in ben Friedenszeiten ber Staat teine stehenbe Truppen und Seeleute zu befolben hatte. Allein einigen Aufwand erforberten boch auch die Friedenszeiten für die Unterhaltung sowohl ber Waffenvorrathe als ber Schiffe; und leiber! fam es in Griechenland babin, bag man in ben machtigern Staaten mehr ben Rriegszustand wie ben bes. Rriebens als ben gewöhnlichen betrachten mußte. Wenn Rriege überhaupt nicht ohne Roften geführt werden tonnen, fo maren es boch in Griechenland zwen Urfachen, welche fie fur bie Stabte besonders toftspielig machten. Die erste mar bie Entstehung ber Goldner. Go lange bie Rriege nur burch bloge Burgermilizen geführt murben, bie feinen, ober boch gewiß nur in einzelnen Fallen, Sold erhielten, konnten auch die Roften berfelben nicht fehr beträchtlich fenn, ba jeber auf feine eignen biente. Allein feitbem man anfing Goldner gu ge-

Cassen zu verwalten waren, welche die Innhaber sehr ges winnreich für sich zu machen wußten. Ein Benspiel ber Art sindet man ben Demosthen. in Mid. Op. 1, p. 570.

brauchen, mußte fich Mles anbern. Wir werben aber ben einer andern Gelegenheit zeigen, wie Diefe Sitte, burch welche ber ganze politische Buftand Griechenlands am meiften und unbeilbarften gerruttet wurde, feitbem fie einmal eingeführt war, immer zunahm. ging bie Gelbverlegenheit hervor; in welche feit bem Peloponnefischen Rriege fo viele griechische Stabte geriethen. Die zwepte Halptursache liegt in den Kortschritten, und ber immer machfenden Wichtigkeit, ber Seemacht fur bie berrschenden Stabte. bauung, Unterhaltung und Ausruftung, von Gefchmabern ift immer an fich toftspielig; fie mußte es in ben griechischen Stabten boppelt fenn, ba man bas Bauholz, und wie viele andre Materialien? aus ber Ferne gieben mufte. Sie marb es noch mehr, ba bie Stabte anfienogen fich in bem Golbe ihrer Geeleute ju überbieten : seitbem Perfische Borschuffe Sparta zu biesem Betteifer in ben Stanb festen \*). Durfen wir uns munbern. wenn unter folchen Umftanben jene Trierarchien, ober Beptrage ber Reichen ju ber Ausruftung ber Galeren, bie brudenbsten aller Burgerlaften werben fonnten ##)?

- \*) Bekanntlich geschah bies während bes Peloponnesischen Kriegs sowohl von den Corinthern, Thucyd. I, 31. als von Sparta, das über 5000 Talente (6 Millionen Thaler) Subsidien zu jenem Zwecke von den Persern zog. Isocrat. de pace Op. p. 179.
- \*\*) Ob die in Athen üblichen Arierarchien auch in andern Sees städten waren, wird nirgend gesagt; aber die Ausrüstung der Schiffe lastete doch sicher auf den Reichen. Man sehe über Corinth Thucyd. 1. c.

Wie verschie en also auch in einigen Punkten bas Register ber öffentlichen Ausgaben von bem unfrer neuern Staaten war, so kam es boch auch in andern wieder damit überein. Welches waren nun aber die Quellen aus benen die dffentliche Einnahme floß? Welches also besonders das Abgabespstem?

Es giebt nur einen einzigen Staat in Griechenland, von bem fich bas Genauere über biefen Gegenftand einis germaßen erhalten bat, ben von Athen. Es mare allerbings voreilig ju fagen, bag bas mas bier eingeführt war, auch anderswo eben so gewesen fen. Aber wenn gleich bie Einrichtungen im Einzelnen fehr verschieben feyn mochten, fo berrichte boch gewiß eine große Aehnlichkeit unter ihnen im Bangen; und biefes ift es, worauf wir hier nur zu febn haben. Dieg lagt ichon bas große Uebergewicht Athens, und fein politischer Ginflug erwarten. Wie vieles mußte nicht in ben Staaten , bie ju feinen Berbunbeten gehorten , nach feinem Mufter eingerichtet werben? Und bas Benige. mas wir gerftreut von ben Ginfunften in andern Stadten boren, Scheint bieß gur Gewißheit zu erheben. Aber eben fo gewiß ift es boch auch, bag nicht alles Einzelne auf andre Stabte übertragen werben barf.

Einen allgemeinen Ueberblick über biefen Gegenstand verdanken wir wiederum Aristoteles \*). Nachdem er

<sup>\*)</sup> Aristot. de re familiari II, 1. Selt ber Erfcheinung ber erften Ausgabe biefer Untersuchungen, und veranlaft baburch, ift eine eigne Ausgabe biefer kleinen, bem Stagiriten mabri foeinlich mit Unrecht bevoelegten, Schrift, (wie schon

die Staatseinkunfte in Monarchien, sowohl in Beziehung auf die allgemeine als die Provincialverwal-

Gerh. Boffius und Rabricius bemertten) nemlich bes zwenten Buchs der Deconomica von H. Prof. Schneiber berausgegeben. Anonymi Oeconomica, quae vulgo Aristotelis falso ferebantur, e libris scriptis et versione antiqua emendavit et enarravit J. G. Schneider 1815. Die Eleine Schrift ift eigentlich eine Benfpiel: ober Ercerpten : Samm: lung, mo es also wenig auf ben Berfaffer, sonbern nur auf bas Beitalter ankommt. Daß fie nach allen Unzeichen noch aus ber Periode bes Perfifchen Reiche, wenigftens nicht junger als Ariftoteles ober Alexander fen, raumt auch S. Schneiber ein. Sollte benn aber nicht auch Ariftoteles felber fich folde Excerpten : Sammlungen gemacht haben, von benen fich zufällig eine erhalten haben tonnte ? Satten wir nur erft eine befriedigende Unterfuchung barüber, in wie fern bie einzelnen Ariftotelischen Werke wirklich vollig ausgearbeitete Schriften, in wie fern andre nur erftlich Entwurfe, und noch andre bloge Samm: tungen jum Gebrauch ben hauptwerken find, fo murbe fich jene Frage von selbst beantworten. — Das erfte Buch ber Deconomica foll nach ben Orakelfpruchen unfrer Gritiker unameifelhaft von Ariftoteles fenn. Leiber! foll nun aber eine abgewickelte Schrift bes Philobemus in Reapel negl dixoroulus, morin es oft citirt wird, eben fo unameis felhaft lehren bag'es nicht von Ariftoteles, fonbern pon Theophraft ift. Morgenblatt Ro. 244. 1820. 11. Oct. Ich bemerke bieg nur als eine Probe ber un: trualichfeit jener Ausspruche; ber Berth ber Schrift bleibt wool berfelbe, ob Ariftoteles ober Theophraft fie fdrieb.

tung \*) classificirt bat, fabrt er fort: "Die britte Berwaltung ift die ber frepen Staaten. Die Sauptquelle ber Einkunfte ift in ihnen bie von bem Ertrage bes eignen Bodens; die zwente die von den Waaren und ben Markten; die britte bie von ben im Kreise herumgebenben Leiftungen ##)." So bald man weiß, baff Diefe letten eine Urt Bermogenosteuern fur bie reichere Classe maren; die zwente aber feine andre als Bolle und Consumtionesteuern fenn konnen; fo ergiebt fich auch ficher im voraus die balb ju bestätigenbe Bemerkung, bag man in ben griechischen Staaten sowohl unfre biretten als indirekten Steuern kannte und einführte, menn man fie gleich in ber Kunftsprache auf anbre Weise unterschied. Gie verbienen es, bag wir fie noch genauer im Gingelnen betrachten.

Die neuere Staatswirthschaft fett unter ben biretten Steuern bie Grund - und Saufersteuer oben an. In

- \*) ή βασιλική und ή σατραπική. Abenn bie Griechen von einem Reiche sprechen, schwebt ihnen immer bas Persische vor Augen.
- \*\*) τρίτην δε την πολιτικήν. Ταύτης δε κρατίςη μεν πρόσοδος, ή από των ίδιων εν τζ, χωρα γινομένων, είτα από
  εμπορίων και δε αγώνων, είτα ή από των εγκυκλίων. Daß
  bie legten bie der Reihe nach von den Reichen zu tragenden
  Lasten (λειτουργίαι) sind, ist auß den Rednern allgemein
  bekannt; Demosth. in Leptin. Op. I, p. 463. If daß
  δε αγώνων richtig, so sind es die diffentlichen Spiele und
  Panegyres, die gewöhnlich mit Märkten verbunden waren;
  sonsk könnte man auch für αγώνων leicht αγοραίων vermuthen.
  Der Sinn bleibt derselbe.

wie fern hatten die Griechen die eine und die andre? Allerbings kannten fie fie benbe. "In Menba, fagt Ariftoteles, bestreitet man bie gewohnlichen Ausgaben ber Staatsverwaltung bloß mit ben Ginfunften von ben Bafen und Bollen; bie bingegen von bem Boben unb ben Saufern verzeichnet man; treibt fie aber nur in Beiten ber Gelbnoth von ben Steuerpflichtigen ein #)." Benn bieß Benfpiel gleich beutlich zeigt, daß die Griechen unfre Claffen von biretten und indiretten Steuern ##) praktisch sehr mohl zu unterscheiben mußten, so bleibt baben boch noch zweifelhaft ob bie Abgabe vom Boben eine Grundsteuer im neuern Sinn bes Worts, nach bem Flacheninhalt und ber Befchaffenbeit besselben, ober vielmehr eine Abgabe von bem roben Ertrage gewesen fen? Das erfte ift wenig mahrichein-Bir boren nirgends in Griechenland von ber lids. Entwerfung eines Cabasters, wie ihn boch bas große Derfische Reich, wenigstens in gewissen Gegenben, bat-Bielmehr scheinen, wo von Abgaben vom te ##\*).

- ") Aristot. de re famil. Op. II, 393. Menda war eine griechische Stadt an der Macedonischen Kufte, unweit Potibaa.
- \*\*) Für die nicht eingeweihten in die neuere Finanzterminologie ist es vielleicht nicht überflussig zu bemerken, daß direkte Steuern alle diesenigen heißen, welche zu einem bestimmten Betrage für die Besteuerten aufgelegt werden; indirekte alle übrigen, vorzüglich die auf Ein = und Aussuhr der Waaren und auf die Consumtion gelegten.
- \*\*\*) Ibeen L. i. 496. .Ich verftebe unter Cabafter eine auf Bermeffung und Claffisiriung bes Bobens nach

Boben bie Rebe ift, die Ausbrude immer auf eine Abgabe vom Ertrage zu beuten. Es waren gewöhnlich Behnten, welche sowohl von den Früchten als dem Wieh erhoben wurden; die auch Aristoteles in den zuerst angeführten Stellen ausbrudlich nennt \*). In wie fern diese Abgaben mehr oder weniger allgemein in den griechischen Städten waren, wird zwar nicht ausbrudlich gesagt; auch nicht in wie fern sie nur gewisse oder alle Ländereyen trafen. Daß sie aber sehr gewöhnlich waren wird man nach Aristoteles, der allgemein spricht, schwer-lich bezweiseln.

Allgemeine Kopfsteuern waren weniger ben ben Burgern gewöhnlich, (wiewohl ich sie keineswegs ganzelich leugnen will;) als ben ben Inquilinen. In ben meisten griechischen Stadten bilbeten biese eine zahlreiche Classe ber Einwohner; und mußten (wie wir es in Athen bestimmt wissen;) ein Schutzelb bezahlen \*\*), bas balb Kopfsteuer balb Vermögenssteuer senn mochte.

Bie fehr auch immer Die praftifche Politit ben ben fteigenben Beburfniffen ihre Erfindungstraft anftrengen mag, fo bestimmt boch bie Natur ber Staaten ftete in

feiner Sate gegründete Abgabe; nicht ein bloses Berzeichnis der Grundstücke und ihrer Abgaben; das ich in Attica und andern Staaten gern zugebe. Mehr als dieses scheinen mir aber die von D. Poech II, S. 47. angezogenen Stellen über den Atheniensischen Grundcadaster nicht zu bes weisen.

<sup>\*)</sup> Man pergleiche de re famil. II, 1.

<sup>\*&</sup>quot;) rò peròmior. Die Einrichtung und ben Betrag besselben lebrt Harpocration b. v.

einem gewissen Grade die Arten der Abgaben. Bo eine Gemeine sich selber besteuert werden die direkten, und unter diesen die Vermögenösteuer, wohl gewöhnlich oben an stehn. Daß jeder, oder vielmehr daß die Reichern (denn ben den armern Classen fällt es meist von selbst weg;) nach Maaßgabe ihres Vermögens zu den öffentlichen Lasten bentragen, ist eine zu natürliche Idee, als daß sie nicht sosort sich darbieten sollte. Aber wenn wir die Vermögenösteuern als die Hauptgattung betrachten, so mussen wir daben, sosort eine doppelte Bemerkung voraussschicken.

Erstlich: Die Vermögenösteuern waren keine so regelmäßige Steuern, daß sie nach einem festen Maaßstab Jahr aus Jahr ein wären bezahlt worden. Vielmehr wurde, so wie es die Umstände erforderten, die nöthige Summe dekretirt, und demnächst mit großer Strenge bengetrieben. Eine Menge Benspiele in Demosthenes und andern geben davon die Beweise \*). Es konnten also in friedlichen Beiten vielleicht Jahre hingehn, wo keine solche zu bezahlen waren; während sie in andern sich so häuften, daß Isokrates sagen konnte, es sey saft besser ein Armer als ein Reicher zu senn, um nicht von ihnen getrossen zu werden \*\*).

<sup>\*)</sup> Sie heißen in Athen die elogogal. Rach D. Boech II, S. 4. wurden sie in Athen, wenigstens unter jenem Rabmen, nicht früher als im Peloponnessichen Ariege ethoben. Daß sie auch in andern Städten, wenn auch vielleicht unter andern Benennungen, eingeführt waren, wird wohl Riemand leicht bezweifeln.

<sup>44)</sup> Isocrat. de Pace Op. p. 185.

3mentens: Es gab gemiffe Arten von Ausgaben, bie nicht zu einem bestimmten Betrage ausgeschrieben, aber ihrer Erheblichkeit wegen nur von den Bohlhabenben und Reichen getragen werben konnten, bie ber Grieche unter ber Benennung ber Leiturgien begreift \*). Dabin geborte theils bie Beforgung ber offentlichen Refte und damit verbundenen Schauspiele, Mahlzeiten und Chore; theils, in Athen wenigstens, vermuthlich aber auch in andern Seeftabten, die Ausruftung ber Galeren. Die erfte biefer Ausgaben mar ihrer Ratur nach permanent; die andre, wenn fie es auch nicht vollkommen war, murbe es boch bennahe. Sie gingen beshalb ber Reibe nach berum; und biejenigen, welche biefes Sabr frey waren, wurden ihr in einem andern unterzogen. Sie mußten aber, besonders die erfte, eben baburch befto brudender werden, daß fie nicht ju einem bestimmten Betrage ausgeschrieben werben fonnten; weil außer bem Beburfniß bes Staats auch bas Chrgefuhl ber Leiftenben daben ins Spiel kam.

Bermögenssteuern haben die große Schwierigkeit, daß ihre Bestimmung die Kenntniß des Vermögens der Contribuenten vorauszusehen scheint. Allein den keinen andern hangt so- viel von der Moralität und von dem Gemeinsinn ab, als ben ihnen. Wo diese herrschen, (und wo können sie mehr herrschen, als gerade in so!=

<sup>\*)</sup> Im weitern Sinn; in fo fern barunter nicht bloß bie Ausrustung ber Schiffe, ( τοι ηραφχίαι), fonbern auch bie Beforgung ber Chore (χουηγίαι) und ber Gymnischen Spiele (χυμνασαφχίαι) begriffen wurden.

chen Burgergemeinen wie bie griechischen Staaten maren?) bedarf es teiner Angaben von Seiten ber Beytragenben, feiner Inquifition von Seiten bes Staats. Man überlagt fie bem Gewiffen ber Contribuenten; und bie Geschichte kennt Benspiele solcher Staaten, in benen felbst der Berdacht einer Untreue etwas bennahe unerbortes mar \*). In ben griechischen Stabten, wenigftens in Athen, maren allerdings in ben fpatern Beiten febr barte Mittel in Gebrauch gegen bie, welche im Berbacht ber Berheimlichung ihres Bermogens maren; ober bie man auch auf biese Beise neden wollte. tonnte fie nothigen ihr Bermogen auszutaufchen gegen bie von ihnen felbst angegebene Summe \*\*). ben beffern Beiten scheinen folche Mittel, menn auch vielleicht erlaubt, boch nicht gewöhnlich gewesen zu fenn. Man hatte die Eintheilung in Classen nach bem Ginkommen; wie fie Solons Einrichtungen in Athen gegrundet hatten; nach welcher man ging. Sie fetten allerdings eine Schätzung voraus \*\*\*); ob aber in ben griechischen Statten biese so genau mar, wie ber Census ber Romer, muffen wir unentschieden laffen +).

- \*) Wie in mehreren ber vormaligen beutschen Reichsstädte. Der Berfaffer kennt eine berfelben, wo die Bentrage unbefehen in die Casse geschüttet wurden; und wo man bennoch den Ertrag des Gangen fast genau voraus wußte.
- \*\*) Die arridoceic. Man sehe barüber bie Rebe bes Isocrates
  Op. p. 312 etc.
- \*\*\*) Thenna Demost. in Aphob. Orat. I. Op. II, p. 3 etc.
  - †) Allerdings scheint man in einzelnen Städten barin sehr genau gewesen zu seyn. So waren z. B. in Chios alle

Die in birekten Abgaben, in fo fern wir barunter vorzuglich die auf die Einfuhr und Ausfuhr, so wie auf bie Consumtion gefetten verfteben, maren in ben griechifchen Staaten mahrscheinlich eben fo allgemein als bie bisher ermabnten. Das oben angeführte Benfpiel ber Stadt Menda zeigt felbft, daß man fie, in einigen menigftens, ben biretten vorzog. "Muerdings mußte ben ihnen bie Lage und herrschende Beschäftigung ber Stabte vieles entscheiden. Es war naturlich, bag fur See = und Sandelofiabte bie Bolle eine weit ergiebigere Quelle ber Einkunfte maren, als fur Landstadte. Bo aber biefe Abgaben eingeführt maren, ba waren fie ihrer Natur rach eine bestandige Quelle; statt baf die Bermogenofteuern jedesmal aufgelegt werben mußten. Daraus ging von felbft bervor, bag fie vorzugemeife zu ber Befreitung ber gewöhnlichen Musgaben, bestimmt maren.

Unfre Renntniß von ber Einrichtung bes griechischen Bollwefens ift allerdings nur unvollkommen. Es ift aber nicht zu zweifeln, daß die Bolle fast allgemein verbreitet waren. Seboch beschrankten sie sich, hochst mahrschein-

Privatschulben in ein defentliches Buch eingetragen, bamit man alle ausstehende Capitale kannte. Aristot. Op. 11, p. 390. In der Atheniensischen Colonie Potida mußten, als es im Kriege an Geld gebrach, alle Burger ihre Besitzungen genau specisiciet angeben, wornach die Berzträge (elapoqua) bestimmt wurden. Wer kein Capital, xryux dudie besaß, zahlte eine Kopssteuer, indem seine Person zu einem Capital von zwey Minen (40 Thaler) geschätzt wurde; wovon er die Steuer zu entrichten hatte. Aristotel. 1. c.

lich, nur auf die Seeftabte und Bafen; gewöhnlich merben fie ben biefen genannt \*); ein Benfpiel von ganb= gollen ift mir nicht bekannt. Gie wurden, nach Ariftoteles, sowohl von ben eingehenden als ausgehenden Baaren \*\*) erhoben. In Athen werden bie Bolle ben ben Retnern haufig ermabnt; in Theffalien bilbeten fie bie Sauptquelle ber Ginfunfa \*\*\*); nicht weniger wichtig maren fie in Macebonien †). Als die Athenienser Berren bes Aegeischen Meers maren, eigneten fie auf allen ihnen unterworfenen Inseln ftatt bes bisherigen Bributs fich bie Erhebung ber Bolle ju †† :. Gin gleiches geschah mit ben febr einträglichen Bollen von Bygang, benen ber gange Sandel nach bem fchwarzen Deere unterlag +++), etwa wie ben uns ber Sandel nach ber Oftfee bisher bem Sundzolle. Gine Bergleichung, die um fo eher gerechtfertigt werden fann, ba die Bolle von Byzanz so gut wie die des Sundes die Beranlassung selbst ju einem Rriege geworben find ++++).

- \*) Daher ber Ausbruck λιμένας καφπούσθαι, bie Bolle in ben Safen erheben. Domosth. I. 15.
- \*\*) Aristot. 1. c. và ἐισαγώγιμα καὶ τὰ ἐξαγώγιμα.
- \*\*\*) Demosth. 1. c.
- †) Sie wurden hier gewöhnlich für 20 Zalente verpachtet; welche Summe Calliftratus zu verdoppeln wußte. Aristot. Op. II. pag. 393,
- ††) Thucyd. IV. 28.
- †††) Demosth. Op. I. p. 475.
- ††††) Nemlich zwischen Byzanz und Rhobus 222 v. Chr.

Diese Benspiele, Die fich leicht noch vermehren lie-Ben, find wohl vollig binreichend die allgemeine Ginfubrung ber Bolle in ben Geeftabten ju beweifen. Grunbfage nach benen bas Bollmefen eingerichtet mar, beschrankten sich wohl bloß auf den Gelogewinn fur den Staat, ohne bag man baben bie Absicht hatte, auf bie Belebung und Leitung ber eignen Inbuftrie gurudgu-Wenigstens ift es mir nicht gelungen einen Bint baruber gu finden. Der Tarif scheint aber in ver-Schiednen Stadten und ben verschiednen Baaren auch febr verschieden gemesen zu fenn. Ben ben Bollen von Bygang wurden gehn von hundert vom Berth ber Baaren erhoben \*). Ale bie Athener bie Bolle in ben Bafen ber Berbundeten mabrend des Peloponnesischen Rriegs anlegten, erhoben fie bagegen nur funf von Sunbert \*\*). In Athen felber gab es, wenigstens in Demosthenes Beiten, mehrere Artikel, die auf bem Tarif nur zu zwey von hundert angesett waren \*\*\*). Dahin gehorte namentlich bas in Uthen eingeführte Betraibe †); noch mehrere anbre Gegenftanbe, wie feine wollene Gemanber und Gilbergeschirt ++).

Wir unterscheiden in unferm Finangspftem von ben Auflagen auf die Ginfuhr und Ausfuhr noch die auf ben

<sup>\*)</sup> Demosth. Op. I. p. 475.

<sup>\*\*)</sup> Thueyd. VII, 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieß ift die πεντηχοςολόγος απογοαφή, ber Carif vom funfzigsten Pfennig. Demosth. in Mid. Op. 11. p. 558.

<sup>†)</sup> Demosth, in Nacer. Op. II. p. 1353.

<sup>††)</sup> Demosch, in Mid. Op. I. p. 568. jablt verschiebene auf.

inlandischen Verbrauch \*). Es fragt sich, ob auch diese in Griechenland eingeführt waren? Ich zweisle daran keineswegs; aber in den griechischen Stadten, wie auch in Rom, und vielleicht in der ganzen alten Belt, wurden diese Abgaben nur in einer einzigen, und zwar sehr einfachen, Form erhoben. Sie waren nur an die Märkte geknüpst. Was auf diesen feil geboten wurde, bezahlte eine Abgabe; und daher wird diese nur in Beziehung auf die Märkte erwähnt \*\*). Daß den Consumtionssteuern in irgend einem alten Staat ein ähnlicher Umsang gegeben ware, wie in mehreren neuern ist mir nicht bekannt \*\*\*).

Allerdings aber gab es außer diesen einzelne Eurussteuern, und diesen ahnliche Eurusverbote. So in Lycien wer falsches Haar tragen wollte; so in Epheius das Verbot goldenes Geschmeide zu tragen; indem die Frauen das ihrige dem Staat darbringen mußten †). Daß man im Fall der Noth in einzelnen

<sup>\*)</sup> Accise, Licent, Consumtion 2c.

<sup>\*\*)</sup> Ben Aristot. II. p. 389. ή ἀπὸ τῶν κατὰ γήν τε καὶ ἀγοραίων τελῶν πρόσοδος. Daher auch ber Ausbruck: Τὰς ἀγορὰς καφποῦοθαι, bie Ginfünfte von ben Märkten erheben.
Domosth. Olynth. I. Op. I. p. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Ober will man bahin rechnen, bag in Babylon nach einem alten, in Bergeffenheit gerathenen, Gefet, bas Alexanders Statthalter erneuerte, von Allem Eingebrachten ber Zehitte bezahlt werben inufte? Ariscot. Op. 11. p. 395.

<sup>†)</sup> Aristot. Occon. 11. Op. 11, p. 385.

Stabten zu mancherlen außerordentlichen Mitteln, wie zum Verkauf der Gemeindeguter \*), zur Verkaufung des Burgerrechts, zu einzelnen Gewerbsteuern \*\*) wie für Wahrsager und Quadsalber, zu Monopolen die der Staat auf eine Zeitlang sich zueignete, seine Zuslucht nahm; davon hat uns Aristoteles mehrere einzelne Benspiele aufbewahrt.

Die indirekten Auflagen, vor allen die Bolle, wurben, hochst wahrscheinlich in allen griechischen Stadten, verpacht et. Die Sitte, die Einkunfte zu verpachten, bat in mehreren monarchischen Staaten der alten Belt eine noch größere Ausdehnung erhalten; in den griechischen Frenstaaten scheint sie sich doch nur auf die indirekten Abgaben beschränkt zu haben. Daß in Athen die Bolle verpachtet wurden, ist bekannt; aber auch in Byzanz, in Macedonien, und anderswo war es dasselbe \*\*\*). Demosthenes unterscheidet daher drey Klassen von Personen, die daben interessirt waren: die Pachter selbst; ihre Burgen; und die Ausseher und Einnehmer \*).

<sup>\*)</sup> Wie die Byzantier. Aristot. 1. c. p. 389. Auch das Folgende wird dort von ihm berichtet.

<sup>\*\*)</sup> Eine allgemeine Einkommensteuer von 10 p. C. von allen Gewerben wurde auf den Borschlag des Chabrias vom Kdenig Tachos in Tegypten aufgelegt. Ariscot. I. c. p. 394. Wenn gleich in Tegypten ausgeführt, ist also boch die Sdee griechisch; und Pitt kommt um die Chre der Ersinder des Income Tax zu senn.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe bie ichon oben angeführten Beweisstellen.

<sup>†)</sup> Demosth. Op. I, p. 745. τέλος τι πριάμενος, ή έγγυησύ-

Ucber die Nachtheile biefer Einrichtung mare es überfichfig etwas zu fagen; aber haben nicht viel größere Staaten bes neuern Europa's fie gleichfalls beybehalten?

Eine wichtige Frage bleibt uns ubrig: ben griechischen Stabten bas Recht hatte bie Auflagen zu bestimmen? Die neuere Staatstunft hat es als einen ber wichtigften Puntte, ja! als ben eigentlichen Charafter einer fregen Berfaffung angefeben, baß bie Regierung nicht eigenmächtig, nicht obne Ginwilligung bes Bolks, fen es unmittelbar, ober burch Bevollmachtigten, Auflagen ausschreiben barf. Wenn auch vielleicht in ben meiften alten Freystaaten bierin bieselbe Sitte berrichte, so ift es boch auffallent, bag niemals auf Diefes Borrecht ein besondrer Berth gelegt wird; viel weniger, bag man barin ben Charafter ber politischen Frenheit gesetzt batte. Aber theils murbe das ganze Abgabemefen, wie wir bereits oben bemerkten, nicht aus bem boben Gefichtspunkt betrachtet, wie ber theils fann biefer Grundfat feine gange Ausbilbung wohl nur ba erhalten, wo bas Reprafentativ-Gyftem eingeführt ift. Eigentlich marb aber ber gange Begenstand ben ben Griechen nur von einer andern Seite Ihre Magistrate mußten bie Bervflichtung ber Gemeine Rechnung anerkennen, abzulegen Dieg mar ber Charafter ber Frenheit #). DBo aber bie Gemeine dieg Recht behauptet, ift es ichon an und

pieros, & indefor. Die Pachter mußten naturlich fichere Bur: gen ftellen.

<sup>\*)</sup> Man febe oben G. 196.

für fich viel weniger wichtig, wer die Auflagen ausschreibt.

Kaum aber laßt sich jene Frage in ben griechischen Städten im Allgemeinen beantworten. Denn theils ift es nicht zu bezweiseln, daß die Verschiedenheit der Verschingen auch hierin wieder Verschiedenheit hervorgebracht habe. Wenn wir aber dieses, aus Mangel an Nachrichten, nur als Vermuthung aufstellen können, so ist es dagegen gewiß, daß die Verschiedenheit der Ibgaben selber einen solchen Unterschied erzeugen mußte.

Die regelmäßigen und fortdauernden Ausgaben waren durch Gesetz bestimmt; die zum Theil ausdrücklich alt e Gesetz genannt werden \*). Die Summe, welche in Athen jährlich auf die dffentlichen Opfer gewendet werden sollte, war in Solons Gesetzen zu sechs Talenten bestimmt \*\*). Dazu bedurfte es also keiner weitern Bewilligungen. Die Tarise der Bolle und der Consumtionssteuern waren gleichfalls bleibende Gesetze, welche, schon weil sie so genannt werden \*\*\*), ohne allen Zweisel durch das Bolk bewilligt waren; dem es natürlich auch stem stand, Abanderungen darin zu machen. Nicht weniger ruhten auch die im Kreise herum gehenden Abgaben, die Trierarchieh und Choragien, duf alten Gesetzen †); wenn es gleich ben diesen, besonders ben den erstern, die Natur der Dinge mit sich brachte, daß die

<sup>\*)</sup> Demosth. Op. I. p. 462.

<sup>&</sup>quot;) Man sche Lysias in Nicomach. Or, Gr. V. p. 856.

<sup>\*\*\*)</sup> Nous televizai, Demosth. I. p. 732.

<sup>†)</sup> Demosth, I. p. 462.

Beitumstånde auf sie ben größten Einfluß haben mußten: weswegen auch in Nichts anderm so viel und so oft geandert worden ist, als gerade darin. Daß biese Einrichtungen und ihre Veranderungen nicht ohne Bewilligung der Gemeine gemacht werden konnten, wird Niemand bezweiseln, der weiß, daß Alles was bey den Griechen Geset, (vópoc), hieß, aus dieser Quelle sließen mußte,

Bie mar es aber mit jenen außerordentlichen, aber nicht viel weniger als beständigen, Muflagen, jenen Bermogenösteuern, Die wir unter bem Nahmen ber Eribute, (elopopal), begriffen haben? 3mar icheint es in Staaten, wo die bochfte Gewalt bei einer Burgergemeine ruht, fo naturlich, daß biefe nur allein darüber bag es fast überfluffig fcheinen konnte bie Frage aufzuwerfen. Gleichwohl miffen wir, bag es in Rom anders war; bag hiem nicht bas Bolt, fondern lebiglich ber Senat, die Abgaben bestimmte. Aber in Uthen war es nicht fo! Man braucht nur irgend eine ber Staatsreben bes Demofthenes ju lefen, um fich ju überzeugen, bag bie Gelbbentrage auch jedesmal burd die Gemeine bewilligt werden mußten. Allerdings ware es voreilig, ben Schluß von Athen fofort auf alle übrige griechische Staaten machen zu wollen. Aber wo gelegentlich von Finanzeinrichtungen in den ubrigen Staaten gesprochen wird, (in fo fern fie nicht unter einem Iprannen ftanben \*)), geschieht es immer in folchen Aus-

<sup>\*)</sup> Wo Tyrannen fich aufgeworfen hatten, fchrieben auch biefe nach Gefallen Auflagen aus, ba fie nicht unervor waren;

bruden, bag man baraus auf die nothwendige Bewillis gung bes Bolks ober ber Burgergemeine gurudzuschlies fen berechtigt ift \*).

Desto größere Berschiedenheiten scheinen aber in ber Berwaltung der Staatkeinkunfte, nicht nur in den verschiedenen Staaten, fondern auch in bemfelben Staat ju verschiedenen Zeiten, Statt gefunden zu haben. liegt in ber Natur ber Dinge, bag zu benjenigen Stellen und Behorben, welche bamit beauftragt find, immer bas größte Bubrangen fenn wird; und fchen baraus erflaren fich jene Beranderungen. Mußte aber nicht außerbem die Mannigfaltigkeit ber Berfaffungen barauf ein-Bagt es fich anders erwarten, als daß in benjenigen Staaten, wo gewiffe burch Reichthum und Herkunft hervorragende Geschlechter sich an die Spite gestellt hatten, fich biefe auch vorzugsweise bie Bermaltung ber öffentlichen Gelber werben jugeeignet haben? Schon in ben benben Sauptstaaten Griechenlands zeigt fich bie auffallenofte Berichiebenbeit. In Athen führte

und erlaubten sich auch fur ihre Finanzen mancherten Kunstgriffe, wie Berfälschung ber Mungen u. s. w. wovon Aris
stot. Oecon. L. II. mehrere Benspiele aufbehalten hat. Bo
sie aber nur einen Schein bes Anstandes beobachten wollten,
wie Dionysius I. in Syrakus, der sich doch sonst so viel erlaubte, wurde die Sache von ihnen an die Gemeine, ennhala,
gebracht. Aristot. 1. c.

\*) In ben Benfpielen bie Aristot. 1. c. von Clagomene, Postidaea u. a. tenbringt, heißt es immer, empfoarro, auch wohl eropor verto, welches bekanntlich nur von Bolkefchlufs fen verflanden werden kann.

## 268 Bebut. Abidn. Griech. Staatswirthichaft.

ber Rath ber funshundert die oberste Aufsicht über die diffentlichen Gelder; in Sparta hatten die Ephoren dieses, an sich gebracht. Welche Verschiedenheit läst sich also nichtsauch in den andern griechischen Städten erwarten? Gewiß war es auch so mit den Beamten, die mit der Erhebung und dem Rechnungswesen beauftragt waren. Aber die Geschichte hat uns außer Athen darüber so gut wie gar keine Nachrichten ausbehalten.

Unter allen Staaten find vielleicht frene Stadtverfaffungen am wenigsten baju geschickt, bag fich ein tunfiliches Kinanzspftem ausbilden konnte. Die Bedurfniffe felbft, fo wie die Mittel fie ju befriedigen, find bier gewohnlich febr einfach. Neuerungen find fcwer, weil erft bie Einwilligung ber Gemeine bazu nothig fenn murbe. Die, welche fie vorschlagen wurden, konnten baben schwerlich auf Dant gablen; eher auf haß, und felbst auf Berfolgung. Go läßt man es hier gern moglichft ben bem Alten; und nimmt, wenn außerorbentliche Beburfniffe eintreten, auch lieber zu außerordentlichen Ditteln, fur ben Augenblick berechnet, feine Buflucht, ebe man bie beftehenden Ginrichtungen andern follte. Unbers ift es in großen Monarchien! In ihnen schreitet Alles fefter und regelmäßiger fort; und wenn auch bie Praris nicht sowohl auf einer wiffenschaftlichen Unficht, als auf gewiffen Marimen ruht, fo ift es boch hier, mo eigent lich ein funftliches Finangfpftem fich ausbilben fann.

## Eilfter Abschnitt.

Griechifdes Gerichtsmefen.

Senn in unsern jetigen Staaten bas Gerichtswesen einen fur fich bestehenden abgesonderten 3meig in ber Ronftitution bilbet; fo war es gang anders in ben griedischen Staaten. Sier war es mit ber übrigen Berfaffung fo eng verschlungen, bag es felbst in ber Unterfudung faum bavon getrennt werben fann. In bem griechischen Alterthum giebt es aber schwerlich einen anbern Gegenstand, ber so verwickelt, und so schwer barzustellen mare; und boch ift ohne biefe Kenntnig feine richtige Unficht ber Staaten bes Alterthums moglich. Die Aufgabe ift bier jeboch barauf beschrankt: bie allgemeinen Ibeen barüber ju entwickeln, ohne in bas Cingelne ber Attischen Gerichtsverfassung herein zu ge-Mas darüber zu sagen senn mochte, muß ben ber Untersuchung über biefen Staat feinen Plat finden. Es ift nicht allein, wenn gleich vorzüglich, ber

Mangel an Nachrichten, ber, bloß mit Ausnahme Athens, biese Untersuchung ben den griechischen Staaten erschwert. Die große Mannigsaltigkeit sowohl, als auch das Fremdartige der Einrichtungen wurde selbst ben einem Reichthum von historischen Quellen uns die Uebersicht schwierig machen. Es ist, um eine richtige Ansicht zu sassen, durchaus nothwendig einige Blicke auf das Historische zu werfen.

Das griechische Gerichtswesen hat sich bloß nach Beit und Umständen gebildet. Deswegen war schon nicht leicht zu erwarten, daß die Gestalt in der es nachmals erscheint, den Forderungen einer Theorie entsprechen wurde. Wir mussen ben manchem Punkte ins begnügen zu sagen, so war es; ohne immer bestiedigende Gründe angeben zu können, warum es gerade so war?

Die Gerichtsverfassung eines Bolks wird immer von sehr einfachen Anfängen ausgehn. Sie muß, wo man ihre Fortbildung bloß den Umständen und tem Bedürfniß der Zeit überläßt, immer verwickelter werden, so wie ben dem Fortschritt der Kultur neue Verhältnisse in der Nation selbst, und mit dem Aussande entstehn. In dem Heldenalter saßen gewöhnlich die Könige selber zu Recht; wiewohl Schiedsrichter auch keineswegs ungewöhnlich waren \*). Es gab keine geschriebene Gesetz; das Herfommen und der gefunde Menschenverstand, von der Gerechtigkeitsliebe geleitet, entschieden.

Das zuerst fühlbar werdende Bedurfniß, wenn Bol-

<sup>\*) 6.</sup> oben G, 108.

ter sich nur etwas über ben rohen Zustand ber Wildheit erheben, ist das der Sicherheit der Personen und demnachst des Eigenthums. Lon Criminal- und Polizengessehen gingen immer die Gesetzgebungen der Rölker aus; die Bestimmungen des bürgerlichen Rechts entstanden erst später und langsam; weil sie nicht früher nothig waren. Die ältesten Gerichtshöse der Griechen entstanden zum Theil schon sehr früh; wahrscheinlich noch unter den Königen. Sie waren zunächst bestimmt über das Verbrechen des Mordes und andrer daran grenzenden zu richten. So war es mit dem Areopagus, dem ältesten Gerichtshof, den die Griechen kannten; und das Alter von andern reichte nicht viel weniger weit hinauf.

Die königlichen Regierungen verschwanden, und bie Volkögemeinen traten an ihre Stelle. Die schon vorhanstenen Gerichtshofe wurden darum nicht abgeschaft; wenn sie gleich in bem Verlauf ber Zeit ben ber Umwandlung der Verkassungen manche Veranderung erfahren mußten.

In den Staaten des neuern Europas ging großenstheils die Form der Gerichtsverfassung aus der Form der Feudalverfassung hervor. In dieser bildete sich eine Stuffensolge der Lehnshierarchie; und daraus entstand der Grundsaß: Jeder könne nur gerichtet werden von seines Gleichen. So mußte also eine Verschiedenheit der Gerichte entstehn. Der unmittelbare Kronvasall erkannte nur die für seine Richter, welche auf derselben Sprosse der Lehnsshierarchie mit ihm standen. Der Freye und der Leibeigene konnten nicht vor demselben Gerichte siesehen.

Bener Grundfag, von feines Gleichen gerichtet ju

merben, herrichte allerbings au h ben ben Griechen. Die Anwendung beffelben mußte aber ein gang andres Refultat gur Folge haben. Die Gemeine bestand aus Burgern, bie fich einander gleich maren, ober es boch fenn follten. Bor ihr murben alle fie angehende Sachen verbanbelt; also auch Rlagen. So marb bie Gemeine Richter; und ber Grund au ben Bolfsgerichten mar gelegt. Eine politische Ibee marb nun herrschent, welche uns ben unsern Werfaffungen ganglich fremd ift: bag es ein wefentliches Attribut bes Burgers fen, Untheil an Berichten ju haben. Selbst in benjenigen unfrer neuern welche sonst so viel Aehnliches mit ben griedifchen hatten, ben beutschen Reichsflatten, konnte bicfe Idee nicht auftommen und angewandt werben. Gefete eines alten Bolfs, in einer alten Sprache gefcrieben, maren in ihnen angenommen; es geborten gelehrte Renntniffe bagu, fie zu verfteben und angumenben, in beren Besit nicht jeber fenn, ober fich feten Dieg mar in Griechenland nicht. Die Gefete waren in ber gandesfprache; und wenn fie gleich allerbings allmablig fich bauften, fo blieben fie boch allen Much mar es nicht nothwendig fie im Gebachtniffe, und immer gegenwartig ju haben. Der Rebner batte, wenn er fprach, einen Borlefer neben fich mit ber Abschrift berfelben. Go oft er fich auf welche bezog. ließ er fie ablefen; wie eine Menge Benfpiele ben Demosthenes und andern zeigen. Die gange Berhandlung war aber mundlich. Die Richter hatten nicht notbig Aften ju lefen; fie borten ju, und gaben Stimmen.

Dieß Alles schien sehr einfach, und leicht zu übersehen. Und bennoch ward das Gerichtswesen der Gries
chen, wenn wir nach dem einzigen Staate urtheilen sollen, wo wir es genauer kennen, in Athen, so verwickelt,
daß selbst den Kennern des Alterthums es schwer wird,
sich aus diesem Labyrinth zu sinden. Am ersten verirrt
man sich in demselben, wenn man, vergessend daß sich
hier Alles nur mit dem Fortgange der Zeit praktisch, keineswegs aber systematisch, gebildet hatte, bennoch in den
theoretischen Ideen den Faden der Ariatne sucht.

Die erste und wichtigste Schwierigkeit zeigt sich in ber Bestimmung bes charakteristischen Unterschiedes zwischen ben offentlichen und den Privatrechtshanbeln. Dieser Unterschied war nicht bloß allgemein in den wirklich bestehenden Staaten, selbst Plato in seinem Entwurf einer Musterkolonie geht sofort davon aus \*). Sa! bende Arten hatten sich so scharf von einander geschieden, daß auch der Sprachgebrauch ganz verschiedne Ausdrücke für die einen und die andern, nicht bloß in den allgemeinen sondern auch in den speciellen Beziehungen, festgesetz hatte \*\*).

<sup>\*)</sup> Plato de legg. I. VI. Vol. IV, p. 282.

<sup>\*\*)</sup> Eine diffentliche Klage heißt γραφή und κατηγορία, jez mand anklagen διώκειν, angeklagt werden φεύχειν την γραφήν. Eine Privatklage δίκη, jemand anklageu εδοάγειν und ελαφέρειν τινὶ δίκην, angeklagt seyn δφείλειν τινὶ δίκην. Dieß waren wenigstens die Ausdrücke in Athen wenn man bestimmt sprach. Wenn die Worte γραφή und δίκη auch wohl im weitern Sinn genommen werden, so ist dieß nicht strenger juristischer Sprachgebrauch.

Allerdings lagen auch ben biefer Eintheilung gemiffe allgemeine Steen jum Grunde, nach benen fie ichon "Die eine Urt ber Rechtshanbel, Plato unterscheidet. fagt er #), ift bie, wenn ein Privatmann einen anbern Privatmann, fich beklagend von ihm Unrecht erlitten ju haben, vor Gericht zieht. Die andere hingegen wenn jemand glaubt ber Staat fen von einem ber Burger beleibigt, und wenn er bem Staat ju Sulfe tommt." Nach bieser Erklarung scheint nichts einfacher, als ber Unterschied zwischen Staatsprocessen und Privatsachen. Bergleichen wir aber die eine und die andere Rlaffe nach ben barunter begriffenen Gegenstanben, so erbliden wir manches als Staatsfache aufgeführt, was uns nicht in biefe Klasse zu gehören scheint \*). 3men Urfachen baben bieß bewirft.

Die erfte liegt in ber ganzen Anficht, bie ber Grieche von bem Berhaltniß bes einzelnen Burgers zum Staat hatte. Die Person bes Burgers galt in biesen Staaten fehr viel; und mußte viel gelten, weil an ben

<sup>&</sup>quot;) Plato 1. c.

<sup>\*\*)</sup> In Athen gehörten z. B. in diese Klasse neben mehrem andern Mord, vorsestliche Verwundung, Ehebruch u. s. w. Sine Aufzählung sowohl ber öffentlichen als der Privathändel sindet man ben Sigonius do republ. Athen. L. III. und bemnächst ben Potter Archaeologie B. I. S. 252. 2c. der Ausgabe von Rambach. Sine neue gelehrte Untersuchung darüber enthalten die benden Abhandlungen des h. D. Otto: De Atheniensium Actionibus sorensibus; Specimen I, et II. Lipsiae 1820.

Besit bes Burgerrechts ber ganze personliche Zustand geknupft war. In dem einzelnen Burger ward baher auch gewissermaßen immer der Staat beleidigt; und in so fern hatte sast jede dem Einzelnen angethane Unbilde auch als Sache des Staats angesehen werden konnen. Indessen trat auch hier schon ein Unterschied ein, je nache dem die Beleidigungen schwerer oder leichter waren; je nachdem sie die Person oder das Eigenthum trasen.

Allein dazu kam ein zweyter Umstand, daß großentheils das herkommen es bestimmte, was öffentliches Verbrechen, was Privatsache war. Was aber das herkommen einmal bestimmt hatte, das galt als Geset. Wer mag aber noch die vielleicht oft sehr zufälligen Ursachen aussinden, durch welche in diesem ober jenem Zeitraum diese ober jene Klage zu einer öffentlichen Sache
geworden war?

Es möchte also ein vergebliches Bemühen seyn, die Grenzlinie hier scharf nach den Gegenständen ziehen zu wollen. Man kann z. B. nicht sagen alle Criminalfälle gehörten zu den öffentlichen Sachen; wiewohl allerdings die meisten oder doch die wichtigsten dazu gehörten. Man kann nicht sagen nur Verbrechen gegen den Staat gehörten dahin; wiewohl allerdings im Ganzen dieser Begriff daben zum Grunde lag. Man muß vielmehr daben stehn bleiben, das herkommen hatte gemacht, daß gewisse Klassen von Verbrechen als Staatssachen, andre aber als Privatsachen angesehen wurden. Sehr scharf aber waren, wenigstens in dem Attischen Recht, die Bestimmungen darüber. Es war in demselben genau sesti-

gesett, welche Rlagen offentliche, und welche bagegen Privatsachen waren.

Der Charakter von benben unterschied sich aber nun sofort wesentlich baburch, daß ben offentlichen Sachen die Rlage von jedem Burger; ben Privatsachen dagegen nur von dem Beleidigten oder seinen nachsten Verwandten angebracht werden konnte ); weil dort der Staat, oder die ganze Gemeine, hier aber nur der Einzelne als der beleidigte Theil angesehen ward.

Wer aber auch ber Rlager war, fo mußte er ben offentlichen = wie ben Privat = Sachen feine Rlage ben einem Magistrat anbringen, und bestimmt bas Berbrechen angeben, auf welches er ben Beschulbigten anflagen wollte. Der Magiftrat, ben bem bie Sache anhangig gemacht mar, mußte nun ben Proceg inftruiren, so bag er vor die Richter gebracht werben konnte. Diefe Richter maren entweder die gange Gemeine; ober eingelne Dikafterien ; beffer vielleicht Bolkokommiffionen Denn bie Gerichte bestanden meift aus fehr kablreichen Berfammlungen, beren Benfiger, burch bas Loos aus ber Burgerschaft bestimmt, in Athen brenfig Sahr alt, von gutem Ruf, und bem Staat nichts schuldig fenn mußten. Sie wurden in Gib und Pflicht genommen; und vor ihnen sprachen die Redner, sowohl Die Unklager als die Bertheibiger, benen eine bestimmte Beit zugemeffen mar; bie Beugen murben verhort; unb bie Sache fo weit verhandelt, daß bas Gericht fein

<sup>\*)</sup> Man febe die Beweise ben Sigonius 1. c.

schulbig ober nicht schulbig aussprechen konnte .). Im ersten Fall kam es nun auf die Bestimmung der Strase an. War diese durch das Gesetz bestimmt, so ward sie sofort ausgemacht; war das Vergehen von der Urt, daß dieß nicht der Fall war, so mochte erst der Beklagte selber die Strase schähen, deren er sich schuldig glaubte; worauf bemnächst das Gericht entschied.

Jene Gerichtshofe waren also ihrer Einrichtung und Bestimmung nach unfern geschwornen Gerichten abnlich; nur mit bem boppelten Unterschied, bag fie nicht blos das schuldig oder nicht schuldig aussprachen, sondern auf bie eben bemerkte Beise auch bie Strafe bestimmten; und baß fie ben uns nur aus einem Dugend Benfigern, in den griechischen Stadten aber nicht selten aus mehreren Sunberten bestanden. Richt zu vermunbern, ba fie ja eigentlich nur bie Stelle ber gangen Gemeine vertraten, ober als Ausschusse aus ihr angefeben werben mochten; weil, seitbem die Rlagen fich zu fehr hauften, die Gemeine nicht ben jeder Belegenheit fich versammeln konnte. Es ift aber, mo die Benfiger fo zahlreich maren, wie z. B. in ber Beliaea zu Athen, auch wohl kaum glaublich, daß jede einzelne Rechtsfache por ber gangen Berfammlung verhandelt fen. wahrscheftlicher ift es, jumal wenn bie Rlagen sehr fich bauften, bag berfelbe Gerichtshof mehrere Abtheilungen bilbete, in welchen auch mehrere Rechtssachen zu gleicher Beit verhandelt werden fonnten \*\*).

<sup>\*)</sup> Dieß gefchah in Uthen theils schriftlich auf Tafelchen, theils burch weiße und schwarze Bohnen.

<sup>\*\*)</sup> Reineswegs aber ift hiermit gefagt, bag alle Rechtesachen

Ben jenem Unterschiede zwischen offentlichen und Privatklagen mochte man erwarten, bag auch die Berichtshofe, vor welchen bie einen und die andern angebracht werben, verschieben gewesen fenn. Dennoch war biefes nicht ber Fall; Rlagen ber einen und auch ber andern Art konnten in einem und bemfelben Gerichtshofe anhangig gemacht werben. Die Berschiedenheit mußte also in ben Rechtsmitteln #), welche benben Parthepen ju Gebote ftanben, und in bem Gange bes Proceffet Bas uns befrembend scheinen tann, ift, baf fo wenig feste Bestimmungen barüber gewesen gu fenn fcheinen, welche Rlagen vor jeben Gerichtshof geborten; fo baß es umfonft fenn murbe baruber allgemeine Be stimmungen festfeten zu wollen. Aber haben wir nicht noch jest in England ben Beweis, wie vergeblich es ift, ba wo eine Gerichtsverfassung bloß nach ben Umftanben fich fortbildete, genaue Bestimmungen erwarten zu dur-Die Criminalfachen geboren bort freylich ausfen? , schließend vor die Kingsbench; aber in die Civilsachen theilen sich mit ihr zugleich ber Court of common pleas, und ber Court of Exchequer; ohne bag, mit einigen Ausnahmen, gewiffe Claffen von Rlagen vor biesen ober jenen Gerichtsbof ausschließend gehorten.

> vor jene großen Gerichtshofe gebracht werben mußten. In Athen 3. B. hatten bie Polizepbeamten auch eine Jurisviktion; und die in ihr Fach schlagenden Sachen scheinen sofort durch sie abgeurtheilt zu sepn.

<sup>\*)</sup> Bie z. B. die παραγγαφή, die υπωμοσία u. a. in ben offentlichen Rechtshandeln. Sigon. l. c. III. c. 4.

Bas wir bisher über bie Ginrichtung ber Gerichte fagten, ift zwar zunächst von Athen entlehnt; inbeg hat es keinen Zweifel, daß biefe Untersuchungen auch eine weitere Unwendung auf bie andern Griechischen Stadte leiben. Gleichwohl zeigt fich bennoch ben ihnen Eine große Berschiedenheit. Wenn bie Bolksgerichte wahrscheinlich in ben meisten berfelben eingeführt waren, so gab es bagegen andre, wo fie nicht Statt gefunden gu haben scheinen. Denn wenn ich Ariftoteles recht verstehe, so gab es in Sparta keine Bolksgerichte, sonbern alle Processe wurden, wie es auch in Carthago ber Fall mar, von Magistraten entschieden #). Sparta Bolksgerichte gehabt, wurden fie nicht erwähnt werben? Allein wenn überhaupt Aristoteles fagt: baß es ber Hauptcharafter ber Demofratie fen, bag alle über alle urtheilen \*\*), burfen wir nicht baraus ichließen, und bringt es nicht bie Ratur ber Dinge mit fich, bag ba, wo bie Herrschaft von Wenigen fich bilbete, bie Bolfsgerichte verschwanden?

Das Benspiel von Athen zeigt auf eine auffallenbe Beise, wie die Einrichtung bieser Bolksgerichte ben ganzen Character eines Staats vorzugsweise bestimmen konnte. Aber bag bieß in Athen möglich war, bavon lag boch wohl die Hauptursache in der großen Ausbeh-

<sup>\*)</sup> Aristot. Polit. II, 11. και τὰς δίκας ὑπὸ τῶν ἀρχείων δικάζεσθαι πάσας, και μὴ ἄλλας ὑπὰ ἄλλων, ώσπες ἐν Λακεδαίμονι. Ift aber bas δικας hier von Rechtssachen übers haupt, ober nach bem strengern Sprachgebrauch nut von Privatsachen zu verstehen?

<sup>\*\*)</sup> Aristot. Polit. VI; 2.

nung, welche bier ben offentlichen Rechtsfachen, wo jeber Burger ber wollte ben Rlager machen konnte, gegeben mar. Nach ber ganzen Organisation ber griechischen Stadtverfassungen lagt es fich nicht bezweifeln, bag auch in ben meisten übrigen griechischen Stadten Bolksgerichte ftatt fanden, Die, wenn fie auch nicht gang bieselbe Form wie zu Uthen, boch eine abn-Wenn wir boren, bag ber Offracismus liche hatten. auch in Argos \*), ber Petalismus in Sprafus in ben Bolksversammlungen eingeführt war, so durfen wir baraus auch mit großer Wahrscheinlichkeit auf eigentliche Bolksgerichte zuruchschließen. Uber ob ben Staatshanbeln anderswo ein gleicher Umfang wie in Uthen gegeben war, ob fo viele Sachen, bie nach unfern Begriffen nur ben einzelnen Burger, nicht ben Staat als Staat angeben, bennoch als Staatsfachen betrachtet murben, barüber find wir leiber! gar nicht unterrichtet.

Und bennoch mußte auf diesen, von denen die über griechisches Gerichtswesen geschrieben haben, (weil sie immer nur Athen, und das Juristische mehr als das Politische vor Augen hatten,) ganzlich übersehenen Punkt, wohl praktisch das Meiste ankommen. Je beschränkter die Anzahl der öffentlichen Klagen blieb, um desto geringer war auch die Möglichkeit ohne erlittene personliche Beleidigung sie anhängig zu machen. Wer das Verzeichnis der öffentlichen Klagen in Athen übersieht, wird darunter viele sinden, die ihrer Natur nach sehr unbestimmt waren. Darin lag also die große Leichtige

<sup>\*)</sup> S. oben S. 221.

keit, jemand einen Staatsproces, wie man sich aus, brudt, an den Hals zu werfen. Nun denke man sich ein Zeitalter, wo überhaupt die Moralität gesunken war; und man wird es begreisen, wie seit dem Peloponnesischen Kriege jene Brut der Sykophanten in Athen aufkeimen konnte, über welche die Klagen ben den Rednern so laut sind; und wogegen alle Maaßregeln, indem man ihnen Gesahr und Strasen ausbürdete, wenn die Klage grundlos besunden ward, (Einrichtungen, welche erst die Größe des Uebels erzeugte,) wenig oder nichts halsen.

War es in anbern Stabten, mar es wenigstens in benen, welche eine bemofratische Berfassung batten, bamit eben fo schlimm als in Athen? Die Geschichte verläßt uns hier in fo fern, bag fie uber ben Umfang ber Staatsprocesse und Bolksgerichte uns fast nichts aufbehalten hat. Wenn aber auch in Uthen mehrere befondre Urfachen hinzukamen, theils in bem Nationalcharakter, theils in ber politischen Macht Uthens liegenb, (benn bie Wichtigkeit ber Staatsprocesse fteigt gewissermaßen im gleichen Berhaltniß mit ber Bichtigkeit bes Staats), biefe Claffe von Proceffen zu vervielfaltigen; fo foll bamit nicht behauptet werben, bag fie in ben meiften ber ubrigen griechischen Staaten viel geringer gewesen fenn. Bolksgerichte find bie Quelle politischer Ummalzungen; und welche Staaten waren baran fruchtbarer als die griechischen? Der Mann von Ginflug ift gerade berjenige, ber, nie ohne Neiber, es am erften ju erwarten hat, in ben Unklagestand verfett ju merben, mo man fo leicht ben Grund zu einer Rlage

gegen ihn auffinden kann; allein der Mann von Einfluß hat auch die meisten außergerichtlichen Mittel, sich in diesem Falle zu helfen. Er ergreift, wo er sich stark genug fühlt, mit seinem Anhange die Wassen, und statt sich selber aus der Stadt verweisen zu lassen, jagt er lieber seine Feinde zur Stadt hinaus, und der Proces hat ein Ende. Rennten wir die Geschichte der zahllosen Staatsumwälzungen in der griechischen Welt genauer, wie oft wurden diese Erscheinungen wiederkehren? Aber wenn wir sie auch nicht immer mit historischen Beweisen belegen können, so sind sie doch im Ganzen nicht zu bezweiseln; und jener enge Zusammenhang, der hier zwischen den Staaten und ihrer Gerichtsverfassung statt fand, wird baraus deutlich.

## Zwolfter Abschnitt. Griedisches Kriegsmesen.

Die reich auch Griechenland an Kriegen fenn mochte, eine hohe Musbilbung ber Rriegstunft fant boch faum bier zu erwarten. Die Berfassungen und ber ganze politische Buftand legten zu viele hinberniffe in ben Beg; jur Runft im vollen Sinne bes Borts ift ber Rrieg erft ba geworben, wo es ftebende Beere gab. Die Geschichte hat bavon bereits ben Beweis vollftanbig geführt. Ben andern Ginrichtungen haben guweilen einzelne große Kelbherren gezeigt, Zalent vermochte; aber mas fie leifteten blieb perfonlich. Mußerbem fett auch ber Umfang ber Staaten in einem gewiffen Grabe ber Ausbildung Grenzen. laffen fich biefe ba, mo fo vieles von bem Genie und den Umftanden abhangt, nicht genau beftimmen; aber bas Materielle kommt boch nothwendig in Betrachtung. Das Fortschreiten und bie Bervollfommnung ter Rriegsfunft erfordern Berfuche bie gu' febr ins Große gebn, als bag fleine Staaten fie leicht anftellen fonnten.

Seitbem die Republikanischen Versassungen ber Griechen gegründet waren, bestanden ihre Heere aus Burgermilizen. Jeder war verpslichtet in ihnen zu bienen, in so fern der Staat nicht selber Ausnahmen machte. In Athen dauerte diese Verpslichtung vom achtzehnten bis zum achtundfunfzigsten Sahr; ob es in den andern Städten eben so war, wissen wir nicht; eine bedeutende Verschiedenheit ist indeß kaum zu erwarten. In der Regel also war jeder Burger Soldat; auch die Inquisinen blieben wenigstens nicht immer verschont \*); ja es hat Zeiten der Noth segeben, wo man auch die Staven bewassnete, gewöhnlich unter dem Versprechen der Freyheit, wenn sie ihre Schuldigkeit thaten \*\*).

Burgermilizen können unter gewissen Umständen ben stehenden Heeren sehr gefährlich werden. Aber es liegen bennoch Marlmen ben ihnen zum Grunde, die sehr verschieden von denen ben ben stehenden Heeren sind. Der Burgersoldat ist zunächst bestimmt zu der Bertheidigung seiner Familie, seines Eigenthums; und daraus geht in solchen Staaten der Grundsatz hervor, daß derjenige auch der beste Streiter sehn werde, der am meisten zu verlieren hat. In Nom war die arme Classe, (capito censi) bis in die Zeiten des Marius von den Kriegsdiensten ausgeschlossen; in Athen scheint

<sup>\*)</sup> Sie mußten wenigstens zuweilen zur See bienen. Domosth. Phil. I, Op. I, p. 50.

<sup>&</sup>quot;) Thueyd. IV, 5.

es mit ihr nicht viel anders gewesen zu seyn \*). Gleichwohl war und ward doch diese armere Classe gewiß die zahlreichste; sie war am meisten ans Entbehren gewöhnt, und dadurch vielleicht die beste für den Kriegsdienst. Bo hingegen stehende Heere sich bilden, wird nicht auf das Vermögen gesehn; und gerade die durftigere Classe liefert die meisten Streiter. Wie ganz verschieden von den griechischen Einrichtungen!

Ben bem an sich schon fo maßigen Umfange ber griechischen Staaten mar es also um so weniger gu erwarten , bag einzelne berfelben betrachtliche Urmeen aufzustellen im Stande maren, in fo fern man nicht bie Stlaven bewaffnete. Selbst wo Alles ausruckte, blieb bie Bahl beschrankt; in ber Ebne von Marathon fochten nicht über zehntaufend Athener. Große Beere konnten nur burch Berbindung vieler Staaten entstehn; bas gablreichfte, welches bas frene Griechenland aufgestellt hat, mar in ber Schlacht ben Plataeae \*\*). Uber biefe großen Berbindungen maren gewöhnlich nur vorübergebend; und ichon beshalb konnte bie Rriegekunft nicht viel daburch gewinnen. Seit ber Schlacht ben Plataeae bis auf bie Beiten bes Epaminonbas herunter, also bie gange blubende Periode von Griechenland hindurch, ift schwerlich je ein griechisches Beer von mehr als brengig Taufend Mann auf Einem Plat vereinigt gewesen.

<sup>\*)</sup> Harpocration in Offres. Jedoch erhellt auch aus ber Stelle, bag es in Demosthenes Zeiten schon nicht mehr so war.

<sup>\*\*)</sup> Ueberhaupt 111,000 Mann. Allein nur 38,000 Mann davon waren schwerbewaffnete, und von ben leichtbewaffneten waren 37,000 Spartanische heloten. Herod. IX, 29. 30.

Die Perserfriege scheinen allerdings von der Art zu sein, daß sie auf die Ausbildung des Kriegswesens hatten zurückwirken können. Aber sie nahmen seit der Schlacht ben Plataeae ganz bestimmt die Wendung, daß nicht die Landmacht, sondern die Seemacht entschied. Reine bedeutende Landtreffen sielen seit jener Schlacht wieder vor; keine große griechische Armee ward wieder versammelt. Mit der Behauptung der Herrschaft des Aegeischen Meers war auch Griechenland gebeckt.

Die kleinen Kriege, welche seit ben Siegen über bie Perser zwischen ben einzelnen Staaten geführt wurben, konnten zu ber Bervollkommnung bes Kriegskunst wenig bentragen. Es waren einzelne Erpebitionen, burch einzelne kleine Treffen entschieden.

Erst also von dem Peloponnessischen, oder wie man ihn richtiger benennen wurde, dem großen griechischen Kriege, hatte man diese Fortschritte erwarten dursen. Aber auch dieser Krieg nahm bald die Wendung, daß er mehr Seekrieg als Landkrieg, und der Landkrieg meist Belagerungskrieg wurde. Keine einzige große Landschlacht ward in demselben geliefert; außer dem Seewesen mochte also die Belagerungskunst, vorzüglich ben dem Juge gegen Syrakus, einige Fortschritte machen. Allein da dieser Jug mit dem ganzlichen Untergange der Armee endete, so konnten auch sie von keinen bleibenden Folgen seyn.

Bon ben einzelnen Staaten kommen bis auf die Beiten bes Epaminondas nur Sparta und Athen in Betrachtung. Sparta, wo die Bürgermiliz gewisser, maßen als ein ftebenbes heer betrachtet werben konnte. schien allerbings am ersten bagu geschickt, bag bier bas Kriegswesen fich ausbilbete. Aber zwen Urfachen bielten bieß zurud. Die eine lag in ber hartnadigen Unhänglichkeit an die alte Sitte; welche die Berbefferungen, und bamit bas Fortichreiten, auf bas außerfte erschwerte. Die andre in bem auffallenden Mangel an großen Felbherren, ben man gerade in einem Kriegerftaat am wenigsten batte erwarten mogen; ber aber aus ber vorigen Urfache vielleicht hervorging. Satten wir bie Geschichte bes Pausanias von ihm felber beschrieber, fo wurde fie und vielleicht zeigen, wie feine Zalente, burch bie Ginrichtungen seiner Baterftabt in ihrer Unwendung beengt, ihm felber, wie Wallenstein, verberblich murben, indem fie ibn gum Berrather machten. Leonidas hat unfre Bewunderung als großer Menfch, nicht als Keldherr; und ber feurige Brafibas, gang bagu gebilbet, ber Belb eines Revolutionsfrieges, wie es ber Peloponnesische mar, zu senn, fiel schon im Anfange feiner Laufbahn \*), ohne wurdige Nachfolger, bis Epsander und Agefilaus erschienen. Und auch von bem ersten biefer benben ift es befannt, bag er feine Mittel mehr in ben Perfischen Bulfsgelbern, als in fic felber fuchte.

Mehr hatte man also von Athen erwarten mogen. Aber aus bem Dbigen ist bereits beutlich, wie hier die

<sup>\*)</sup> Thucyd. V, 10. Man lese seinen Aufruf an die Afanthier Thucyd. IV, 85. und man wird sich in die Jahre 1793 ober 1794 verseht glauben.

Landmacht nothwendig der Seemacht nachstehn mußte. Seitdem die glanzende Periode dieses Freystaats ansing, ruhte seine politische Größe wesentlich auf dieser letzern. Sie war es, welche seinen Principat ihm erhalten mußte; seine Berbündete waren Seestädte, und halfen mehr durch Schiffe als durch Truppen; auf dem Meere, nicht auf dem festen Lande, ward sein Schicksal eben so glorreich den Salamin, als traurig am Hellespont \*), entschieden. So konnten also auch keine große Beweggründe hier statt sinden, die Kriegskunst auf dem sessen Lande sehr zu vervollkommnen.

Wenn biese Hindernisse im Allgemeinen wirkten, so lagen noch andre in der Einrichtung des Griechischen Rriegswesens. Zuerst in der Lage der Anführer; wenigstens in Athen; aber außer Athen auch in mehrem andern Staaten \*\*); in benen eigentlich nicht Einer, sondern mehrere Oberbesehlshaber gemeinschaftlich an der Spige standen, und noch dazu gewöhnlich nur auf kurze Zeit.

Wo eine Burgermiliz besteht, pflegt die politische Eintheilung auch zugleich in ihrem Ursprunge militarisch zu seyn. So die der Zunfte in Rom, wie in Athen \*\*\*). Die zehn Phylae dieser letten Stadt hatten jede ihren Oberanführer; und diese zusammen waren die Feldherren †). So war es in dem Persischen, wie auch

<sup>\*)</sup> Im Jahr 406 v. Chr. ben Aegospotamos.

<sup>\*\*)</sup> Wie z. B. in Theben und in Spracus.

<sup>\*\*\*)</sup> Dort tribus, hier pièau genannt.

<sup>+)</sup> Die orparnyol, beren jahrlich gehn ernannt wurben.

noch in bem Peloponnesischen Kriege \*). Daß eine abnliche Einrichtung in Boeotien fatt fant, lehrt bie Bahl ber Boeotarchen; und in Syrafus fowohl bie Geschichte bes Rriegs mit Uthen \*\*), als bie Erhebung bes erften Dionpfius. Ein gunftiges Geschick wollte, baß in bem erften Staat im entscheibenben Augenblicke ein hervorragender Ropf, ein Miltiabes, bas Uebergewicht erhielt; aber bag ben einem folchen gemeinschaftlichen Commando felten an große Berbefferungen beftebenber Ginrichtungen zu benten ift, fallt in die Augen.

Ein andres, noch großeres, Sinderniß lag in bem Mangel bes Solbes. Bor ben Beiten bes Peloponnefischen Krieges, ober wenigstens vor ber Berwaltung bes Perifles, gab ce in Uthen und vermuthlich in allen griechischen Staaten (vielleicht Corinth ausgenommen) noch gar feinen Cold. Der Rriegsbienft mar Burgerpflicht; wer biente mußte fur fich felber forgen. aber nichts von bem Ctaate empfangt, bem fann auch ber Staat viel weniger befehlen. Allerdings ward feit jener Periode ber Gold in fo weit eingeführt, bag bie, welche im Felbe maren, ihn erhielten, wiewohl er boch nur febr gering blieb \*\*\*). Ben einer folchen Berfaffung muffen moralische Ursachen mehr wirken als Befehle. Muth und Patriotismus tonnen eine Burgermilig be-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche barüber die lehrreiche Erzählung in Horodot. VI, 109. über bie Berathichlagung vor ber Schlacht ben Marathon.

<sup>\*\*)</sup> Thucyd. VI, 63.

<sup>\*\*\*) 3</sup>men bis vier Dboli taglich ben ben Athenern. X

seelen; aber schwerlich kann man sie zu einer Maschine machen; und welche Fruchte wurde berjenige einernbten, bem es gelange?

Bu biefen Sinberniffen tam noch in ben meiften Staaten ein andres, bie Schwäche ober auch wohl ber gangliche Mangel ber Reuteren. Somer kennt noch gar keine Reuteren. Gie scheint in ben griechischen Stabten erft feit ber Entstehung ber republikanischen Berfaffungen aufgekommen zu fenn; ba, nach Ariftoteles Bemerkung, bie reichen Burger in ihr bie Stute ihrer Macht und auch vielleicht zugleich bie Befriedigung ihrer Citelkeit faben \*). Aber ob eine Stadt Reuteren haben konnte, hing von ber Beschaffenheit ihres Gebiets, in wie fem es hinreichende Weibe barbot, ab. Wo bieg aber auch ber Fall mar, blieb fie boch fcmach. Athen, wo man so viele Sorgfalt barauf manbte, hatte, als fie am zahlreichsten war, nicht über taufend Mann; Sparta scheint fie vor Agefilaus wenig, vielleicht anfangs gar nicht, gehabt zu haben; ber Peloponnes überhaupt pafte wenig bazu; und ber einzige Staat bes Mutterlandes, wo fie bedeutend mar, Theffalien, verftand fie nicht sonberlich zu gebrauchen ##). Wo fie mar, konnten

<sup>\*)</sup> S. oben S. 200. Ueber Sparta Xenoph. Op. p. 596.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe die Erzählung ihres Kriegs mit den Phocensen Pausan. p. 798. Die Theffalische Kriegsmacht, bis die dortigen Tyrannen, wie anderwärts, Solbner hielten, scheint fast blos aus Reuteren bestanden zu haben (sie wird wenigstens allein erwähnt;) der sicherste Beweis ihrer gerringen Fortschritte in der Kriegskunst.

nur die bemittelten Burger in ihr bienen; weil ber Dienst nicht ohne Kosten war. Co war es in Athen \*); und boch sorgte der Staat hier fur den Unterhalt der Pferde selbst in Friedenszeiten; und die, doch nur schwache, aber glanzende Reuteren bildete einen nicht geringen Artikel, der jährlichen Ausgabe \*\*).

Der Unterschied zwischen schwerer und Reuteren icheint ben Griechen vor ben Macebonischen Beiten fremd geblieben ju fenn; wenn es gleich ju viel ware, es geradezu leugnen zu wollen, daß in ben einzelnen Stadten eine Berfchiedenheit in ber Ruftung moge flatt gefunden haben. Die Ruftung ber Athenienfischen Reuteren mar ungefahr fo wie bie unfrer Curaffiere. mit Bruftharnifd, Belm, und Schienen; auch felbft bie Pferde maren jum Theil bedeckt \*\*\*). Nach ben Uebungen indeg, bie Kenophon vorschreibt, über Graben und Mauern zu feten, barf man fich biefe Ruftung nicht zu fcmer benten +). Die ber Theffalischen Reuteren finde ich nirgend angegeben; aber febr leicht fann fie, nach bem was Paufanias von ihr erzählt 177), auch wohl nicht gewesen senn.

- \*) Befanntlich bilbeten hier bie Ritter, Inneis, bie zwente Claffe nach bem Bermogen.
- ) Rach Xenoph. de magist. Equit. Op. p. 956. koftete sie jährlich 40 Talente.
- \*\*\*) Xonoph. de re equestri Op. p. 951. hat fie genau bes fchrieben.
- †) Xenoph. Op. p. 944.
- ††) Pausan. p. 797. Die gefturzten Reuter wurden von ben Dhocenfern niedergemacht, weit fie fich nicht wieder aufrichten konnten.

Bey bem Fußvolk bagegen war die Verschiebenbeit zwischen schwer = und leicktbewaffneten \*) wohl allgemein in den griechischen Städten eingeführt. Die erstern, die Hopliten, waren nur für den Angriff in der Nähe und das Handgemenge gerüstet und bewaffnet. Sie trugen Brustharnisch und Helm, der übrige Theil des Körpers ward durch den Schild gedeckt. Zum Angriff den Speer und das Schwerdt. Die leichtern Truppen, ohne jene schwere Rüstung, den Wurfspieß, nebst Bogen und Pfeilen \*\*).

Die Waffen blieben also im Ganzen bieselben wie wir sie in den Homerischen Zeiten sinden. Aber viel ward darüber geforscht, und mancherlen versucht, sie im Einzelnen zu verbessern. Db das gerade oder gefrümmte Schwerdt \*\*\*); ob der längere oder kurzen Schild vorzuziehen sen †); vor allen wie die Last des Harnisches zu verringern, aus welchem Stoff, ob aus Metall oder aus leichterm Material er zu versertigen sen ††)? waren allerdings keine unwichtige Gegenstände.

<sup>\*)</sup> δπλίται und ψιλόι. Man sehe Potter Archaeolog. II, S. 24.

<sup>\*\*)</sup> Indes scheinen Bogen und Pfeile keine Lieblingswaffen geblieben zu seyn; sie werden selten erwähnt, oder nur ben einzelnen Bolkerschaften, wie ben ben Cretensern. Sonk zog man die Burfspieße vor. Die Reuteren fährte biese, wie aus Xonoph. 11. cc. erhellt.

<sup>\*\*\*)</sup> Man f. Xenoph. Op. p. 953.

<sup>†)</sup> Daher die verschiedenen Benennungen & 10eòs und σάσος ber große Schild, ασπίς und πέλτη ber kleine u. f. w.

<sup>++)</sup> Die Erfindung des leichtern harnisches zeichnet befannt: lich Iphilrates aus., Cornel. Nep. in Iphicr. c. 1.

Gleichwohl horen wir, vor ben Macebonischen Zeiten, boch ben ihnen von keinen so großen Beränderungen, baß durch sie das Wesen des Ganzen umgebildet ware; und beshalb muffen wir bas Weitere barüber den speciellen Untersuchungen ber Antiquare überlassen.

Dagegen mag es uns vergonnt fenn, fo weit menigstens ein gape in ber Rriegstunft fich baruber ein Urtheil erlauben fbarf, uber bie Fortschritte ber Runft ber Stellungen und ber Bewegungen ber Armeen ben ben Griechen, bie wir unter bem Rahmen ber Saftif begreifen, einige Bemerkungen zu machen; um fo mehr ba es uns die naturlichfte Beranlaffung giebt, über einige ihrer erften Felbherren unfre Meinung zu außern. Man kann mit Recht fagen : bag jene Runft in gewiffer Rudficht unabhangig, in andrer aber auch wiederum nothwendig abhångig von ben übrigen Fortschritten ber Rriegskunft fen. Unabhangig in fo fern ben ihr von ber Benutung bes Bertlichen und bes Bobens bie Rede ift. Der Unfuhrer ber horbe, wie bes gebilbeteften Beers, fann bes Terrain benuten; freylich jeder auf feine Beife. Wer biefe Benutung ift bie Cache bes Genies; fie lagt fich nicht auf Regeln bringen. Der vermag es, bem bie Natur bagu ben Blick verlieh. Diefe Kunft wird also immer auch nur perfonlich bleiben; fie lagt fich nicht burch Unweifungen fortpflangen ober erhalten. Gang anders ift es mit ben Stellun= gen, und ben barauf gegrundeten Bewegungen eines Beers. Sie beruben auf Einrichtungen und Renntniffen bie bauernd find; wenn wir gleich gern zugeben, baß bieg nur ber Rorper ber Runft fen; bem ber Genius

nicht weniger erst sein Leben einhauchen muß. Die neuere Geschichte hat ein großes Benspiel aufgestellt wie in dem geübtesten und muthvollsten Heere jenes Materielle fortdauern kann; und doch nichts vermag, wenn der Geist davon gewichen ist. Aber der Geschichte wird doch hier ein Stoff dargeboten, den sie behandeln mag. Kann man aber dieß besser und richtiger, als wenn man einige Haupttressen, von denen uns die Geschichtschreiber das Genauere ausbewahrt haben, mit einander vergleicht? Rückschlüsse, die sich daraus auf die Fortschritte der Taktik und Strategie ergeben, scheinen nicht leicht bedeutenden Irrthümern ausgesetzt zu senn.

In den Perferkriegen ist der Sieg ben Marathon die erste glanzende Wassenthat der Griechen, oder vielmehr der Athenienser. Athen verdankte ihn allerdings dem Heldengeist seines Miltiades. Er war es, der in dem entscheidenden Augenblicke den Ausschlag gab, als es die Frage galt, an der das Schicksal Athens hing, ob ein Eressen zu wagen oder nicht? Die Stimmen der zehn Feldherren, unter denen sich Miltiades bes befand, waren getheilt; die eilste des Polemarch sollte den Ausschlag geben. In diesem Augenblick erhob sich Miltiades: "Ben Dir steht es jeht, sprach er zum Polemarchen Callimachus \*), Athen in die Stlaveren zu stürzen, oder, es befreyend, einen Ruhm unter den Menschen zu hinterlassen; denn so lange es ein Athen

<sup>\*)</sup> Herod. VI, 109.

gab, mar es noch in feiner folchen Gefahr! Unterwirft ce fich ben Perfern, so ift beschloffen mas es unter feinen Tyrannen zu leiben hat; wird es aber gerettet, fo mag es bie erfte ber Bellenischen Stabte werben! Schlagen wir nicht, fo furchte ich wird eine Parthey ben Sinn ber Uthener verwirren, baf fie perfifch merben; schlagen wir aber vorher, so wird uns mit ben Gottern ber Sieg." Das Benehmen eines großen Mannes in bem größten Moment feines Lebens, ift bas Wichtigste mas bie Geschichte von ihm aufzeichnen mag! Miltiabes felber konnte es nicht ahnben, was Alles an biefem Augenblick hing, allein er erreichte feinen 3wed, und Callimachus trat feiner Meinung ben ! Aber neben bem Salent bes Anführers, ber bas Lokal jur Dedung ber Flugel ju benuten verftand, entschieb ben Sieg boch nicht weniger bie Uebung ber Atheniensis schen Burgermilig, gewohnt auch im schnellen Borruden Reihe und Glied ju halten. Gie griffen im Sturmidritt an \*); bie erften unter ben Bellenen, die biefes einführten. Go warfen fie die feindlichen Alugel: und ber Nahme von Marathon ward unfterblich unter ben Menschen.

\*) & Beoque Horod. VI, 112. Daß fie geschloffen, adooo, ben Angriff thaten, fagt herodot ausbrucklich; man wird es also nicht von einem wilden Anlauf verstehen wollen. Sie waren ohne Reuteren und Bogenschühen; vollig wie im Jahr 1513 die Schweizer ben Rovara ohne Reuteren und Artillerie, mit gleichem Erfoige. Wo der Enthusiasmus angreift, gilt keine Berechnung.

Die Schlacht ben Plataeae, eilf Jahre nach jener \*), gehort zu benen, über bie wir am genaueften unterrichtet find \*\*). Die Bewegungen ber Armeen in ben zunachst vorhergehenden Tagen machen sie bem Taktiker 3mar erscheint baben ber Perfische Felbhert ben Griechischen überlegen; ba er ihnen bie Bufuhr und bas Baffer abschnitt, und fie nothigte ihre Stellungen zu veranderen. Aber ber Mangel ber Reuteren, einem Beere gegenüber bas baran Ueberfluß batte, erschwerte ben Griechen jebe Bewegung, und wer einige Blide in bie innere Organisation bes Seers und bie geringe Macht bes Dberbefehlshabers nicht nur uber bie Berbundeten, fonbern fogar über feine Spartaner felber wirft \*\*\*), wird bald noch viel großere hinderniffe entbeden, mit benen Paufanias zu fampfen hatte. Dennoch marb ben Griechen ein glanzenber Sieg; aber er war weit mehr die Frucht eines verzweiflungsvollen Angriffs berer von Tegea und Sparta, als einer kunflichen Zaktik. Paufanias glanzt als Felbherr von Befonnenheit und richtigem Blid in ben Sagen vor ber Schlacht; ben Sieg verbankte er nicht fich, sonbem einem Theil bes Beers und bem Glud.

<sup>\*)</sup> Im Iahr 479.

<sup>\*\*)</sup> Ben Herodot IX, 28 etc. ber auch von Plutarch in Aristide. Op II, p. 510 etc. benust ift.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe die Erzählung von dem Ungehorsam des Amompharetus ben Herod. und Plut. II. cc. p. 517. zugleich als Bestätigung der oben S. 201. über Pausanias gemachten Bemerkung.

Bon ben Treffen, in welchen ber gludliche und genievolle Cimon gegen bie Perfer siegte, hat uns bie Geschichte keine genauere Beschreibungen aufbehalten; aber boch genug um zu wissen, bag bie Taktik baburch keine Fortschritte machte. Es waren meist Treffen zur See; bie zu Lande aber Ueberfalle. Nach seinem Tode aber ward, wie Plutarch uns ausbrucklich sagt, nichts Großes ober Erhebliches ausgerichtet \*).

Wie wenig aber überhaupt bie hohere Kriegefunft fortgeschritten war, zeigen nachmals unwidersprechlich bie ersten Feldzüge bes Peloponnesischen Krieges. Es waren Streiferenen ohne entscheidenden Erfolg. Beshalb aber auch ben bem Fortgange bieses langwierigen Kriegs bie Laktik so Benig gewann, ist bereits oben bemerkt.

Anders wurde es, als nach diesem Kriege Sparta, die errungene Borfteherschaft Griechenlands durch Ge-walt der Waffen behauptend, seinen Agesilaus fand, und sie bennoch durch Theben sich mußte entreißen sehn. Die Landmacht, nicht die Seemacht, mußte hier entscheiden. Sie erhielt also in den Augen jener Staaten von selbst eine größere Wichtigkeit.

Wir wollen Agefilaus keinen ber Lobspruche streitig machen, mit benen Xenophon gegen ihn so versichwenderisch ist. Er war das Ideal nicht bloß eines Spartanischen sondern eines Hellenischen Feldherrn. Er hat das Spartanische Kriegswesen in Einem Stuck verzändert, er bildete, in Usien gegen die Perser kampsend, zuerst eine zahlreiche Reuteren; und zeigte, daß er sie

<sup>\*)</sup> Plutareh. in Cimone Op. III. p. 217.

zu gebrauchen verstand \*). Sonst aber hat er in der Kaktik keine bedeutenden Beränderungen gemacht. Den sichern Beweis davon liefert die Beschreibung des Ereffens ben Coronea, die uns Xenophon giebt \*\*). Man sindet hier dieselbe sonst gewöhnliche Stellung, dieselbe sonst gewöhnliche Stellung, dieselbe sonst gewöhnliche Angriffsart in gerader Linie gegen eine gerade Linie; ohne alle kunstliche Wendungen, weder vor noch während der Schlacht.

Wenn aus diesem Allen hervorgeht, daß die höhere Kriegskunst, in so fern wir dieselbe in die Taktik sehen, keine so erhebliche Fortschritte bis dahin gemacht hatte, als die Namen so großer Feldherrn erwarten Lassen mochten, so soll damit ihrem Ruhm durchaus nichts entzogen seyn. Er ruht auf einem andern Grunde, als bloßen kunstvollen Bewegungen ihrer Heerhausen. Der griechische Feldherr mußte seinen Kriegern um vieles naher bleiben; er mußte es verstehen, sich das Zutrauen seiner Mitkampfer zu erwerden, die zugleich seine Mitburger waren. Nicht Besehle konnten dieß erzeugen; nicht Rang, nicht Gedurt kam ihm zu statten; den ihm war Alles persönlich; er mußte als großer Mann sich wirdlich geltend machen können, wenn er bafür gelten wollte.

Aber wie die griechische Nation überhaupt ben Ruhm bat, fast in jeder Wiffenschaft und Kunst ben Mann

<sup>\*)</sup> Aber auch bas war bloß vorübergebenb. Wie schlecht bie Einrichtung ber Spartanischen Reuteren auch nachher war, zeigt die Schlacht ben Leuktra. Man seize Kenoph. Opp. 596.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph, in Agesil. Op. p. 659.

hervorgebracht ju haben, ber zuerft bie emigen Grunbfate, auf benen sie ruht, flar erkannte, und burch ihre Musubung oft ohne es felber zu ahnben ber Behrer ber Nachwelt murbe, fo auch in der hobern Kriegskunft. Er erfchien in Epaminonbas. Sein Kelbherrnruhm ist allerdings nur fein geringerer; bie Nachwelt follte in ihm überhaupt den am meisten veredelten Charakter seines Er war fur feine Beit mas Guftav Bolfe erblicen. Abolph fur eine spatere mar. Nimmt man Alles weg, mas ben jedem biefer benben großen Manner nur Farbe feines Beitalters ift, fo mochte es ichmer fenn, gwen naber verwandte Beifter, zwen abnlichere Charaftere zu fin-Wir überlaffen es andern biefe Parallele burchauführen; (von Benden bort man nie zu viel;) nur Epa= minonbas ber Zaktifer ift es, von bem wir hier zu fprechen haben. Go einfach wie ber gange Mann, mar auch die Idee auf ber feine veranderte Rriegskunft berubte; und taum ift es ju vertennen, bag fie aus bem Befondern feiner Lage hervorging. Mit einer ichmachern Macht follte er gegen eine überlegene fampfen #); bie mabre Probe bes militarischen Genies! Es entging ibm nicht, bag er mit ber bisherigen Schlachtordnung, wo eine gerade Linie gegen bie andere focht, nicht ausreichen konnte. Go entstand bie Ibee ben Angriff mit bem Ginen Theile feines Beers auf Ginen Punkt zu koncentri-

<sup>\*)</sup> Die Spartanische Macht war in ber Schlacht ben Leuktra ber Thebanischen brenfach an Bahl überlegen; und, was noch mehr sagen will, bis dahin in ber Meinung une überwindlich.

ren; inbem er ben anbern zurudzog; um auf jenem Einen Punkt die feindliche Linie gu burchbrechen. Go fiegte er schon ben Leuktra, wo er auf ben rechten Rlugel ber Spartaner fiel; aber in feiner vollen Anwendung, (ben Leuktra hatte ichon im voraus ber Sieg ber Thebanischen Reuteren ben Ausgang vorbereitet,) erbliden wir bie neue Tattit erst ben Mantinea; wo ein Kenner fie uns beschreibt. "Epaminondas, sagt Xenophon \*), rudte an mit feinem Beer wie eine Erireme mit brobenbem Roftro; überzeugt, bag wenn er bie feindliche Linie burchbrache, er bald bie Klucht allgemein machen wurde. Denn mit bem Rern feiner Urmee befchloß er ju fchlagen, indem er ben ichmachern Theil gurudzog." war durch den großen Thebaner zuerst die Hauptaufgabe ber Zaktik fur bie Bukunft gelofet, vermoge ber Stellung bie einzelnen Theile bes heers nach Gefallen zu gebrauchen; so mar jene Kriegskunft erfunden, die mahrhaft biesen Namen verdient; wodurch Alexander am Granifus, wie Friedrich ben Leuthen siegte. Leicht aber begreift es fich, bag bas Große hier noch weit mehr in ber Ausfuhrung, als in ber Ibee lag. Es gehorte bagu ein weit geubteres Beer, als bisher die griechischen Beere geme-Eben barin fest baber auch Tenophon, et felber praktischer Felbherr, bas große Berbienft bes Epaminonbas \*\*).

auch über bie Borzüge ber vortrefflichen Thebanischen Reuteren, (von Pelopibas gebilbet,) vor der Spartanischen.

<sup>\*\*)</sup> Xonoph. Op. p. 645.

Mit Recht barf man also sagen, daß Epaminondas es war, ber die hohere Kriegskunst unter ben Griechen bilbete. Aber in seinen Beiten hatte sich auch bereits seit lange eine Beränderung in dem ganzen Kriegswesen allmählig vorbereitet, welche von der entscheidendsten Wichstigkeit wurde.

Es ist ber eingeführte Gebrauch ber Miethtruppen, wovon wir sprechen. In Staaten wo es
ursprünglich nur Burgermilizen gab, mußte durch ben
allgemein werdenden Gebrauch von Miethtruppen sowohl
bie Form als der Geist des Kriegswesens sich andern.
Ihre innere Einrichtung konnte nicht die der Burgermisliz bleiben, welche auf die Eintheilung der Burgerschaft
gegründet war; und wenn gleich die Schweizer Soldner
im sechszehnten Jahrhundert gezeigt haben, daß man
auch mit Miethtruppen siegen kann, so haben doch auch
bie damaligen Benspiele gezeigt, welche Uebel davon unzertrennlich sind.

Der Gebrauch von Solbnern steigt in gewisser Ruckficht allerdings ben den Griechen schon weit hinauf.
Tene schon so fruh sich zeigenden eigenmächtigen Herrscher in den Städten, Enrannen von den Griechen
genannt, haben ihn ohne Zweisel zuerst eingeführt; weil
sie zur Behauptung ihrer angemaßten Gewalt einer bewaffneten Macht bedurften. Aber theils bestand diese bewaffnete Macht keinesweges immer aus Fremden; sie
war vielmehr, zumal in den frühern Zeiten, sehr gewöhnlich eine bewassnete Bürgerparthen; oder boch aus

berfelben genommen \*); theils konnte eine Einrichtung, bie als unrechtmäßig angefehen ward, nach wiederhergestellter Frenheit nicht fortbauern, vielweniger als Regel angesehen werden.

Die Einführung ber Solbner in ben freyen Stadten, worauf wir hier zu sehen haben, geschah erst spater. Im Anfange bes Persischen Kriegs, ben Marathon wie ben Plataeae, horen wir noch nicht bavon. Aber in bem Peloponnesischen Kriege ward ihr Gebrauch schon sehr gewöhnlich \*\*); und nach biesen Zeiten fast allgemein. Mehrere Ursachen wirkten bazu:

Buerst der ganze Justand des Privatlebens. Nachdem seit der Bekanntschaft mit den Persern Gemächlichkeit und Wohlleben Eingang fanden, war es nicht zu
verwundern, wenn die Reichern sich dem Kriegsdienst zu
entziehen suchten. Auf der andern Seite hatte durch den
Peloponnesischen Krieg, und die fast allgemein durch ihn
verursachten Staatsumwälzungen, sich die Menge der

- ") So machte es Pififtratus, ben feiner erften Ufurpation; Horod. I, 59. In spatern Zeiten, (man erinnere sich nut an die Geschichte von Sprakus,) bestanden die Soldner der Aprannen ganz oder doch größtentheils aus Fremben.
- \*\*) Die Solbner ber Spartaner schon unter Brasidas aus bem Peloponnes Thucyd. L. IV, 80. der Athenienser aus Ahracien um dieselbe Zeit Thucyd. V, 6. der Corinther u. a. sindet man stets erwähnt. Im Peloponnes waren es bis sonders die Arkadier, welche sich als Soldlinge vermiethen; daher ben den Dichtern der Spruch: & Apuadias kaudopoliaken. I, p. 27. denn umsonst dienten sie nicht.

Berarmten fo vermehrt, bag es eine gablreiche Rlaffe gab, welche vom Rriege ein Sandwert machte; und jebem fur fein Gelb zu bienen bereit mar. Dehr als bieß Alles aber wirkte vielleicht, bag ben ben Perfern nicht weniger als ben ben Griechen dieselbe Beranberung bes hauslichen Lebens auch biefelben Fruchte erzeugte. Bulfegelber maren es gemesen, welche zuerft Die Spartaner in ben Stand fetten Truppen gu miethen. Aber fie felbst mietheten berfelben noch mehr, als die Griechen; und keine maren ihnen lieber und balb unentbehrlicher als gerade griechische Golbner. Ihr hoher Golb lodte, wie ber ber Britten in ben neuern Beiten, gablreiche Schaaren übers Meer; und man braucht fich nur an bie gehntausend zu erinnern, bie Clearch bem jungern Cyrus auführte, und mit benen Tenophon feinen Ruckua machte #), um fich ju uberzeugen, wie groß bie Menge berer mar, welche biefer Lebensart fich wibmeten. nachmalige Phocische Rrieg \*\*) ward burch Bulfe ber Delphischen Schate von ben Phocensern fast gang mit Miethtruppen geführt; und wer erinnert fich nicht ber Rlagen und ber Bormurfe bes Demofthenes \*\*\*) uber eine Sitte, Die alle Rraft feiner Berebfamkeit nicht gu ånbern vermochte?

Unter allen Schriftsellern hat Ifotrates uber biefen Gegenstand am beutlichsten gesprochen. Sein langes Leben bauerte fast ben ganzen Zeitraum hindurch,

<sup>\*)</sup> Im Jahr v. Chr. 400.

an) Auch ber heilige genannt, von 357 bis 347 v. Chr.

man febe feine Philippifchen und Dlynthifchen Reben.

wo biefe Sitte entstanben mar; und als Greis batten fich bie Folgen bavon zu fuhlbar gezeigt, als baß fein patriotischer Sinn nicht in Rlagen baruber hatte ausbrechen muffen! Schon jene Schaaren bes Clearch und Xenophon, die bennoch bie Perfer hatten erzittern gemacht, mer waren fie? . Leute, fagt Sfofrates \*), bie so ver= schrieen waren, daß fie in ihren Baterstädten nicht leben "Bormals, fagt er an einer anbern Stelle \*\*), gab es gar feine Miethtruppen; jest ift ber Buftand von Griechenland fo, daß es viel leichter ift, ein Beer aus Nagabunden, als aus Burgern zu errichten." turliche Folge biefer Ginrichtungen mar, bag ber ber Machtigere ward, ber bas meiste Gelb hatte. eine Urmee so bald er wollte. Aber auf welchem schlupf= rigen Grunde ruhte biefe Macht? Much ber Neiche fann von einem Reichern überboten werben; und auch Griechenland erfuhr, was Rarthago freylich noch harter erfahren mußte \*\*\*), daß ein Staat, ber fich auf Diethtruppen verläßt, zuleht felber vor ihnen erzittern muß. "Gorgen wir nicht bafur, sagt Isokrates zu Philipp †), baß biefen Leuten Unterhalt gegeben wird, indem man Rolonien aus ihnen anlegt; fo werden fie fich in große Schaaren zusammenrotten, und ben Bellenen furchtbarer als ben Barbaren werden ††)."

<sup>\*)</sup> Isocrat. Panegyr. Op. p. 71.

<sup>\*\*)</sup> Isocrat. Or, ad Phil. Op. p. 101.

<sup>\*\*\*)</sup> In bem Rriege mit ben Golbnern 240-237 v. Chr.

<sup>†)</sup> Isocr. ad Phil. Op. p. 106.

<sup>++)</sup> Man weiß aus Xenophons Ruckzuge wie sie es ihren

Daß bie Seemacht in ben Augen ber Griechen faft noch wichtiger als bie gandmacht murbe, ift bereits oben im voraus bemerkt. Gie gelangten ichon fruh bahin, ihre Rriegsschiffe von ihren Sandelsschiffen ju unterscheiben; wovon bie Folge mar, baß, ba jene bem Staat gehorten, bie Erbauung und Augruftung ber Rlotten auch gang gur öffentlichen Ungelegenheit mart. jeboch bas Seemefen ber Griechen, und Die Fortfchritte bie fie barin gemacht haben, richtig zu beurtheilen, barf man folgende Bemerkungen nicht aus ben Augen laffen. Der Schauplay ihrer Thatigfeit mar und blieb ein febr beschränkter Schauplat, bas Megeische und Jonische Meer. Der Bug ber Uthener gegen Sprafus ift ber entferntefte, ber von einer griechischen Klotte aus bem Mutterlande unternommen worden ift; man weiß mit welchem Glude. Gelbft bas schwarze Meer, wenn gleich ihren Sanbeloschiffen offen, marb boch nicht leicht von ihren Triremen befahren, weil fie teine Beranlaffung baju hatten. Die Meere aber bie fie befuhren, maren mit Infeln befået; nicht leicht konnte es ihnen alfo an Lanbungeplaten und Bafen fehlen; die Seezuge maren nicht viel mehr als Ueberfahrten. Ferner: Griechenland, besonbers ber am meiften angebaute oftliche Theil, mar fein bolgreiches gand; und wenn auch einige ber westliden ganbichaften ober bes Innern \*) reicher baran waren, fo boten boch die Fluffe, die nicht mehr als bloge

eignen Felbherrn wurden; gerade wie die Schweizer in Mapland.

<sup>\*)</sup> Bie Atarnanien und Artabien.

Bergfluffe maren, wenig Bequemlichkeit zum Eransport bes Holzes bar. Die Stabte welche Flotten baueten, mußten baher bas Bauholz aus ber Ferne holen; Athen wiffen wir bestimmt \*), bag es bas Seinige aus Thracien zog. Die Roften mußten alfo febr groß fenn; nur bie reichen Stabte maren im Stande fie zu tragen; und es ergiebt fich alfo von felbft, bag auch baraus Beschränfungen hervorgingen, welche bie Unftrengungen eingelner Staaten fur ihr Seewefen uns in einem außerorbentlichen Lichte erscheinen laffen. Endlich: bie Bemannung ber Flotten hatte nicht weniger thre eigenthumlichen Sie bestand aus zwenerlen Leuten: Schwierigkeiten. Seeleuten, und Solbaten. Die lettern waren Burger und gehörten ber Burgermilig an; aber jum Dienst auf ben Schiffen waren nach ben frubern Ginrichtungen bie Burger nicht verpflichtet. Man nahm bagu theils Gflaven, besonders jum Dienst ben den Rubern; Frembe, bie man miethete. Go schilbert es uns Sfokra-"Bormale, fagt er \*\*), (in ben beffern Zeiten Athens) wurden Fremde und Sklaven zur Besatung ber Schiffe gebraucht; ben Dienst aber unter ben Baffen thaten bie Burger. Sett fen es gerade umgekehrt; man treibe bie Einheimischen in die Schiffe \*\*\*), hingegen die Solbaten fenn Miethlinge." So mußte also auch bie Bemannung ber Flotten große Koften verurfachen; und

<sup>\*)</sup> Thucyd. IV, 108.

<sup>\*\*)</sup> Isocrat. de pace. Op. p. 169. Man f. Scheffer de Milit. Naval. II, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Befonbers bie Inquilinen. 6. oben G. 284.

auch besonders ben diesen ift aus dem Peloponnesischen Kriege bekannt, wie Sparta nur durch seine Berbindung mit den Persern, und die von daher gezogenen Gulfe-gelder, sie zu tragen vermochte.

Diese Ursachen werden hinreichend senn, unfre Forberungen an bas Seewesen ber Griechen zu beschranken. Indeß muffen auch hier die Zeiten unterschieden werden.

Bir miffen sowohl aus homer als aus ben Argonautendichtern, bag bie Griechen bereits in ben Belbenzeiten Schiffe hatten, welche felbst zu entferntern gahrten ausgeruftet maren. Die fruher so gewöhnliche Freybeuteren mußte von felber zur Folge haben, baß Schiffe nicht bloß zum Transport, sondern auch zum Schlagen bestimmt und geschickt waren. Durch ben Nahmen ber langen Schiffe werben biefe von ben altern runden, nur gur Berschiffung ber Baaren bienenben, unterschieben; wiewohl bamit keinesmegs geleugnet fenn foll, baß auch fie als Banbelsschiffe gebraucht worden fenn. Das Eigenthumliche biefer Schiffe mar, bag bie Ruberer in ihnen in Giner Reihe fagen. In folchent Beiten ber Unficherheit ift die Beich windig teit eines Chiffes immer ber erfte Borgug; fen es jum Entfliehn ober gum ' Angriff. Die verlangerte Gestalt ber Schiffe mußte biese sowohl durch ihre Bauart, als durch die großere Bahl ber Ruberer beforbern; die allmablig von zwanzig bis auf fun faig und noch wohl baruber flieg. Daher bie eigne Rlaffe von Schiffen, welche bavon ben Namen trug ").

<sup>\*)</sup> Die πεντηχόντοφοι. Man sehe Scheffer de varietate Nav. in Gronov. Thes. XI, p. 752.

Aber die eigentlich Epoche machende, und wie es scheint allein Epoche machende, Begebenheit in der Geschichte der griechischen Schissdaukunst ist die Ersindung der Triremen. Ihre Eigenthümlichkeit bestand darin, daß sie dren Reihen Ruderbanke über einander hatten \*). Daraus ging von selbst hervor, daß ihr Bau um vieles höher senn mußte, und wie sehr auch ben ihnen Geschwindigkeit in Betracht kommen mochte, so kam doch zusolge ihrer Bestimmung Stärke und Festigkeit gewiß nicht weniger in Betracht. Aus Triremen aber bestand, wenigstens vor den Macedonischen Zeiten nachmals immer, wie ben uns aus den Linienschissen vom zweyten und dritten Range, die Hauptstärke der griechischen Flotten.

Bereits aus dem Bau der Triremen wurde man mit großer Wahrscheinlichkeit schließen konnen, daß erst mit ihrer Erfindung eine Seemacht im eigentlichen Sinn, (d. i. Geschwader nur zum Kriege bestimmt, und Eigensthum des Staats,) in den griechischen Stadten zu entsstehen ansing. Allein die klassische Stelle in Thucydisdes \*\*), seht dieß meines Erachtens außer Zweisel., Alls nach der Abschaffung der königlichen Regierungen

<sup>\*)</sup> Man s. Scheffer de milit. naval. II, 2. So viel ich weiß wird bieser sonst so sehr bestrittene Punkt nicht mehr bezweisfelt; wenn gleich über die Anordnung der Reihen noch immer Ungewißheiten bleiben. Man vergleiche die Abbildungen und Erläuterungen in Antichica d'Ercolano T. V. am Ende.

<sup>\*)</sup> Thucyd. I, c. 13.

bie Stabte reicher wurden, fing man an in Griechenland Flotten zu erbauen, und mehr auf das Meer zu sehen. Die Korinther aber waren die ersten, welche die Schiffe nach unstrer jetzigen Form umanderten; benn in Griechenland wurden in Korinth zuerst Triremen erbaut; auch war es der Schiffsbaumeister Aminokles aus Korinth, der den Samiern vier (folche) Schiffe erbaute. Es sind aber ungefähr dreyhundert Jahre vor dem Ende dieses Kriegs \*), daß Aminokles zu den Samiern kam. Das älteste Seetressen aber, das wir kennen, war zwischen den Korinthern und Korcyräern; von da bis zu eben diesem Zeitpunkt sind aber 260 Jahre \*\*)."

Dieses Zeugniß, (in meinen Augen wichtiger als alle Nachrichten späterer Grammatiker und Kompilatoren,) zeigt und, daß das siebente Jahrhundert vor bem Ansange unstrer Zeitrechnung dasjenige war, wo die Hellenischen Städte ansingen, Kriegsflotten zu halten. Wenn wir in den Untersuchungen über den Handel weiter ausführen, was schon oben \*\*\*) angedeutet ward, daß eben dieses der Zeitraum ist, wo jene Saat Hellenischer Städte von Asiens die Ziciliens Kusten, erwärmt von der Sonne der Freyheit, im lebendigsten und üppigsten Treiben war, so wird dadurch jener Bericht des großen Geschichtschreibers um vieles deutlicher. Zwar bestimmt er das Jahr nicht, in welchem die ersten Tritemen in Korinth erbaut wurden; aber der ganze Zu-

<sup>\*)</sup> Um 700 v. Chr.

<sup>\*\*)</sup> Um 640 v. Chr.

<sup>\*\*\*)</sup> G. oben G, 176.

sammenhang lehrt boch wohl, daß die Ersindung im Zeitalter des Aminokles noch neu war; und da erst 40 Jahre spåter die erste Seeschlacht zwischen Griechen geliesert wurde, so versieht es sich wohl von selbst, daß sie erst damals ansingen Kriegsstotten zu halten.

Allein zugleich werben wir auch eingestehn, nach jenem erften großen Schritt ben bie Schiffbautunft gethan hatte, fie vor ben Macebonischen Beiten teine weitere große Fortschritte machte. Thucybibes sagt bieß ausbrudlich, wenn er bemerkt, bie Rorinther hatten ba-' mals ben Schiffen die Gestalt gegeben, welche fie noch in feinen Beiten trugen. Much marb ber Bau ber Triremen nichts weniger als fofort allgemein. Bis gegen bie Zeiten ber Perferkriege blieb ber Gebrauch ber Kunf. zigruberer und langen Schiffe in ben meiften Seeftabten noch vorherrschend; bie Sprakuser und Korcyraer waren um biefe Beit biejenigen, bie zuerft gange Flotten von Triremen hatten #). Allerdings mogen an biefen auch manche Berbefferungen im Gingelnen gemacht worben feyn: aber ba fie bas Bange nicht veranderten, fo uberlaffen wir die Untersuchungen barüber, fo wie uber manches Undre mas auf das Schiffsmefen Beziehung hatte, billig bem Fleiße ber Untiquare.

Nur über die Seetaktik ber Griechen fen es uns erlaubt, noch einige Bemerkungen hinzuzusugen. Barb fie mehr und früher ausgebildet als die ber Landkriege? Und wenn es geschah, burch wen geschah es, und wie? Auch hier wird aber ber Leser nicht vergeffen,

<sup>\*)</sup> Thucyd. I, 14.

baß nur von den Bor = Macedonischen Zeiten bie Rebe sey.

Schon aus bem Dbigen erhellt allerbings, bag bie Griechen weit mehr Beranlaffung ju ber Ausbilbung ibrer See - als ihrer ganbtattit hatten. Sie mußten oft, wie in ben Perferfriegen, gegen eine weit überlegene Macht, nicht nur ber Bahl fonbern auch bem Berthe nach, (man bente an bie Phonizischen Flotten,) tampfen. Bon ber Seemacht hing, auch nach errungenem Siege, bie Sicherheit Griechenlands ab. Auf fie marb nachmals bie Große ber erften ber Bellenischen Stabte gegrunbet. Seetreffen waren es, welche mehr als Banbichlachten bas-Schidfal ber Staaten bestimmten. Belche Umftanbe und Berhaltniffe konnten ber Entwickelung großer Zalente gunftiger fenn? Wo find wir zu größern Erwartungen berechtigt; jumal wenn wir bie Liften ber Danner überfeben, benen Athen und Sparta bie Fuhrung ihrer Geschwaber anvertrauten?

Wir können aber die Geschichte ber Sectaktik erst ba anheben, wo wir Beschreibungen von Seeschlachten baben. Die früheste, die wir besitzen, ist die zwischen ber Jonischen und der Persisch-Phonicischen Flotte, bey der Insel Lada vor Miletus. Die Seemacht der Jonier war damals bereits vollkommen ausgebildet; sie bestand aus nicht weniger als 350 Triremen, die der Phonizier betrug fast das Doppelte. Wir sinden in den Tagen vor der Schlacht bereits eine kunstliche Stellung. Die Abtheilungen der ersten Linie hatten Zwischenraume, durch welche die der zweyten zum Angriff durchsahren

ka es ben Perfern gelang bie verbundete Flotte ichon im voraus zu trennen.

Ben Kerres Buge gegen Griechenland marb Themiftokles ber Ruhm, ber Retter bes Baterlandes auf bem Meere geworden zu fenn. Aber man barf nicht vergeffen, bag er, zwar Befehlshaber ber Uthener, boch nicht allgemeiner Befehlshaber ber Berbundeten mar. Er felber mar flug und gemäßigt genug biefen Poften bem Spartaner Eurybiabes, wenigstens bem Nahmen nach, zu laffen ##). Aber bennoch mar Er es, nicht burch Befehle, fondern burch Ueberrebung (und wer war barin Themistokles gleich?) bas Bange lenkte. Bwenmal maag er fich mit ber vielfach überlegenen Perfischen Geemacht; bas erstemal ben Artemisium, bas anberemal ben Salamis. Bendemal aber find es nicht fowohl funftliche Bewegungen ber Flotten, als bie Bahl bes Orts, wodurch er fich balf. Er vermied es im offenen Meere ber gewaltigen Perferflotte entgegen ju gehen; wo es unmöglich gewesen senn mochte, bas Ueber-Daher nahm er bie erfte Stelflugeln zu verhindern. lung ben bem nordlichen Gingang ber Meerenge von Euboa \*\*\*), und jog sich nach ben unentschiedenen Ge-

<sup>\*)</sup> Herod. VI, 12 etc. Aber auch hier ein Benfpiel, wie wenig bas Rommando vermochte.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe für dieses und für das Folgende die so interessante Erzählung ben Herod. 1. VIII, 2 etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Den fogenannten Guripus. Die Perfer ließen burch eine Abtheilung ihrer Flotte Die Infel Guboa umfchiffen, um

fechten von Artemissium burch biese Meerenge nach bem Saronischen Meerbusen zuruck; wo der Winkel zwischen der Insel Salamis und Attika eine neue, noch sicherere, Station darbot. In einer solchen Stellung, wo man in geschlossener Reihe den Feind erwartet, vermag die Laktik nichts weiter; aber wer das Genauere der Erzählung ben Herodot lieset, wird zweiselhaft werden, ob er mehr den richtigen Blick, oder die Klugheit und Gewandtheit des Heersührers bewundern soll!

Bon ben spatern Seetreffen bieses Kriegs hat uns die Geschichte nur allgemeine Nachrichten ausbewahrt. Die Siege über die Petser wurden den Griechen zu leicht. Wo man anfängt den Feind zu verachten, wird die Kriegskunst schwerlich große Fortschritte machen.

Bey bem Anfange bes Peloponnesischen Krieges haben wir die aussührliche Beschreibung des Treffens zwisschen den Korinthern und Korcyråern \*); nach welchem bende Theile ein Siegszeichen errichteten. Die Flotte der Korinther bildete Eine Linie; die der Korcyråer hingegen war in drey Abtheilungen gestellt. Aber der Geschichtsschreiber bemerkt selbst, daß gar keine Evolutionen statt sanden; weil sogleich ein Handgemenge entstand, und nur einzelne Schiffe gegen einzelne sochten. Ueberhaupt giebt das was wir von der Flotte der Korcyråer lesen, keinen großen Begriff von ihrer Seetaktik. In einem

ben fublichen Eingang zu versperren, und ben Griechen ben Ruckzug abzuschneiben; allein ihr Geschwaber ward burch Sturm zu Grunde gerichtet. Herod. 1. c.

<sup>\*)</sup> Thucyd. I. 47 etc.

zwenten Seetreffen, gegen die Peloponneser, benahm sie fich noch ungeschickter; und wurden nur baburch gerettet, bag die Division ber Uthener ihren Rudzug bedte \*).

Allerdings hatte fich aber um diese Beit ben ben Griechen ichon eine Seetattit ausgebilbet, welche hauptfachlich in zwen Stude, bas Umschiffen und bas Durch ich iffen \*\*), gefest warb. Das Erfte hatte gum 3wed ben Feind zu überflügeln, bas Undere ihn zu burch-Um bieß zu hindern ward bagegen bie andere Flotte in zwen Linien gestellt, benbe mit 3wischenraumen, fo bag bie Abtheilungen ber zwenten Linie burch bie 3mischenraume ber erften vorbringen, und biefe gur rechten Zeit unterftuten konnten. Diese Taktif mar besonders in Athen ausgebildet worden; wo man auch eine andre Urt bes Angriffs ber einzelnen Schiffe angenommen hatte; nicht mit bem Borbertheil, sonbern fchrag von ber Seite; um burch Berbrechung ber Ruber bas feinbliche Schiff erft unbeweglich ju machen. Dingen waren bie Uthener nicht nur ben Spartanern, fondern felbst ben Sprakufern überlegen \*\*\*).

Die beyden letten Jahre des Peloponnesischen Krieges waren vor allen durch Seeschlachten ausgezeichnet; unter benen aber nur die zwischen den Spartanern unter Kallifratidas und den Athenern ben den Aeginussischen Inseln neben Lesbos taktisch merkwurdig ist; indem sie

<sup>\*)</sup> Thucyd. III. 77. 78.

<sup>\*\*)</sup> πεοιπλείν und διεκπλείν. Thucyd. VII. 36. Xenoph. H. Gr. I, Op. p. 446.

<sup>\*\*\*)</sup> Man fehe die Befchreibung bes Sefechts ben Thucyd. 1. c.

uns bas Bab jener boppelten Stellung ber Flotten giebt. Die Uthenische Flotte mar auf bem rechten wie auf bem linken Flugel in zwen Einien gestellt. Die auf jebem beftand aus zwen Atheilungen jebe von 15 Schiffen; und ward in ber zwepten Linie von gleichen Abtheilungen unterftugt; bas Mitteltreffen marb burch Gine Linie gebilbet. Diefe Anordnung, fagt Kenophon \*) war gemacht, bamit die Flotte nicht burchbrochen werden konnte. Die Spartanische Flotte bagegen bilbete Gine Linie; fowohl zum Umfegeln als zum Durchbrechen eingerichtet. Das Treffen marb hartnadig, es bauerte lange bis ben Uthenern ber Sieg ward, als Rallifratibas fiel. Steuermann hatte ihm vor ber Schlacht, ben ber großen Uebermacht ber Athener, ben Rucklug angerathen. "Sparta wird, wenn ich falle, eben fo gut befteben" mar feine Untwort.

Eine weitere Ausbildung hat allerdings die Seetaktik der Alten in den Romisch-Karthagischen Kriegen,
und unter den Ptolemäern erhalten. Wenn man sie
aber beurtheilen will, darf man zwen Dinge nicht vergessen. Einmal: Es hing viel weniger von den Winden
ab, als in der Seetaktik der Neuern: weil die Eriremen
weit mehr durch die Ruder als die Segel bewegt wurben. Zwentens: wo die Gefechte immer ganz in der
Nahe, und Schiff gegen Schiff geliefert werden, können
die Bewegungen der Flotten weder so mannigsaltig, noch
so entscheidend werden, als wo die Schiffe in einer gewissen Entsernung bleiben, und während des Gefechts

!

<sup>1)</sup> Xenoph. Op. p. 446.

## 316 3molft. Abichn. Griech. Rriegemefen.

noch immerfort maneuvirt wird. Wenn aber die Seetaktik der Neuern allerdings um vieles schwerer und verwickelter ist, so schließe man davon nicht auf die Geringsfügikeit der Seetreffen zuruck. Sie entschieden die Kriege im Alterthum weit häusiger als in der Neuern Zeit; und wenn von Menschenverlust die Rede ist, so ware es leicht zu zeigen, daß Eine Seeschlacht der alten Welt oft mehr Menschen wegraffte, als vielleicht drey und mehrere in unsern Zagen.

## Drenzehnter Abschnitt.

Staatsmanner und Rebner.

as Bild des Staatsmannes in Republiken wie die griechischen, muß fich nothwendig in vielen Rucksichten von bem in unfern Monarchien gar fehr unterscheiben; es hat seine Schwierigkeit sich baffelbe richtig zu entwer-Und bennoch ist es nothwendig sich eine anschau= liche Ibee von den Wirkungefreisen ber Manner zu bilben, auf welche bas Alterthum nicht ohne Urfache ftolz Es mag aber um fo weniger überfluffig icheinen. ist. etwas baben zu verweilen, ba-wir baburch Gelegenheit haben werben, einige jener Manner vielleicht richtiger gu Lebten und wirkten Dieselben gleich meift in murbigen. Athen; fo gehorten fie boch gemiffermaagen gang Griechenland an; und follen auch hier nur als Mufter fo vie-Ler Undern aufgestellt werden, von benen uns die Beschichte, ba fie in weniger beruhmten Stabten auftraten, auch weniger Nachrichten aufbewahrt bat.

Der so sehr verschiedne Charafter ber griechischen Staaten mußte nothwendig auch auf die Staatsmanner zuruckwirken, welche in ihnen handelten. Wo das Geset eine so undeschränkte Gewalt wie in Sparta ausübte, war kein Platz für Volksführer wie sie in Athen erschiezen. Aber neben der Verfassung wirkte auch nicht weniger die Verschiedenheit der Zeit. Wie war es anders zu erwarten, als daß mit der fortschreitenden Bilbung der Nation auch das Wirken und Verfahren berjenigen gar sehr sich andern mußte, die an ihrer Spite standen?

Wir irren gewiß nicht, wenn wir das Zeitalter von Solon als dasjenige festsehen, wo zuerst, besonders in dem Mutterlande, solche Manner auftraten, welche den Namen von Staatsmannern verdienen. Es hat früher Machthaber in Menge gegeben, die nicht selten Tyrannen wurden; allein der Sprachgebrauch selber legt jenen Namen nur denen ben, die als freve Manner die Angelegenheiten gebildeter Wölker leiten.

In Solons Zeitalter \*) fanben noch keine verwickelte Verhaltnisse zwischen ben griechischen Staaten statt. Reiner berselben war vorherrschend; keiner strebte auch barnach es werden zu wollen; selbst Spartas Ansehn im Peloponnes war barauf gegründet, daß es die Befreyerin von dem Joche der sogenannten Tyrannen zu werden suchte. In einem solchen Zeitraum, wo die einzelnen Staaten meist mit sich selber oder doch nur mit den nachsten Nachbarn beschäftigt waren, konnte der Wirkungskreis eines Staatsmanns sich nicht leicht, oder we-

<sup>\*)</sup> Etwa zwischen 600 und 550 v. Chr.

nigftens nicht anhaltent, uber bas Innere ber Berfaffung und Berwaltung ausbehnen. Die fieben Beifen, nach welchen bie Griechen felber biefes Beitalter als bas ber anfangenben Staatskunft bezeichnen, maren, wie binreichend bekannt ift, nicht spekulative Philosophen, fondern Beherrscher, Borfteber und Rathgeber von Stagten. Beberricher, wie Periander von Korinth, und Dittakus von Mitylene; Borfteber, wie Solon von Athen, Chilon von Sparta, Cleobulus von Lindus; Rathgeber, wie Bias und Thales von Fürsten und Stabten \*). Unter ihnen ift eigentlich Solon allein uns genauer befannt; junachft als Gefetgeber; bemnachft als Rrieger Dennoch aber ift es erft feit ben Perferund Dichter. friegen, mo bie Manner in Griechenland auftraten, Denen wir ben Ramen von Staatsmannern im neuern Sinne bes Borts beplegen. Denn erft bamals mar es. als ben bem Kampf mit inem, an Macht scheinbar unendlich überlegenen Feinde, in welchem es Genn ober Nichtsenn galt, und ber Rath nicht weniger als bie That entschied, ein boberes Interesse bes Staats auflebte, bas bie beffern Ropfe und hervorragenden Geifter beschäftigte; und auch nicht wieder erstarb noch sobald ersterben tonn-Denn unmittelbar aus biefem Rampf ging jene Ibee ber Borfteberschaft von Griechenland hervor, bie ein einziger Staat erhielt und gegen fiebzig Jahre be-

<sup>\*)</sup> Man f. Diog. Laert. I. c. 1—5. Die Stellen, welche fich auf fie beziehen, find bereits von Meiners Gefch. b. Biff. 1, S. 43. und anbern Schriftftellern ber philosophis foen Geschichte gesammelt und erlautert.

hauptete; und in welcher er, wie bereits früher gezeigt ist \*), die Grundlage seiner Größe und seines Glanzes fand. Nun entstand ein ganz anderer Maaßstab der politischen Geschäfte und Verhandlungen. Die auswärtigen Verhältnisse wurden die Hauptsache; ihre Lenkung war es, welche die Männer an der Spize des Staats beschäftigte. Aber eben deshalb blieb der Wirkungskreis dieser Männer auch nicht blos auf Athen beschränkt; er breitete sich gewissermaßen über ganz Griechenland aus.

Das Streben biefer Manner ging babin, und mußte babin geben, in einer Burgergemeine fich geltend gu machen; in ber zwar einige Ungleichheit burch bie Beburt berrichte, (benn gewiffe Familien, bie ber Cupatriben, wurden als hervorragend, als eine Urt von Ubel angefeben, und bilbeten felbft eine politische Parthen,) aber in der boch die Geburt fehr menig uber ben funftigen Einfluß bestimmte. Es ift mahr, auch in Uthen maren, etwa fo wie in England, in gewiffen Familien, ober Rlassen von Familien, auch gewisse politische Ideen und . Grundfage herrschend; wodurch jene Ariftofratischen und Demofratischen Parthenen fich bildeten, und unter mannigfaltigem Bechfel erhielten. Aber bie Geschichte Athens liefert bennoch ber Beweise genug, bag ber Ginfluß, beffen jemand in ber Bemeine genoß, teinesmeges von fei-Es gab hier wie in andern ahnlis ner Geburt abbing. den Staaten zwen Mittel fich biefen zu verschaffen; im Rriege burch die That, im Frieden burch ben Rath.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 184 x.

Aber mit bem Unterschieb, bag in gewiffen Beiten ber kriegerische Ruhm vorherrschend war; in andern auch ohne ihn der Mann von Einfluß sich bilben konnte. ben ersten Zeiten, mabrend bes Rampfes mit ben Dersern, war der Keldherr Staatsmann; — und wie konnte es anders senn? Als aber die Geschäfte bes Friedens wichtiger wurden, eroffnete fich fur ben Mann von Geift auch ein anderer Beg fich geltend zu machen. Aber bennoch dauerte es lange in Athen, bis ber bloge Staats= mann sich beben konnte; lange blieb er noch mit bem Relbherrn vereint; nur bag nun bie Beiten famen, wo ber erfte vor bem lettern bervorzuragen begann. werden wir also nicht mehr migverstanden werden konnen, wenn wir die bren Beiten von einander unterscheis ben; die erste, wo der Staatsmann den Keldherrn, Die andere, wo ber Felbherr bem Staatsmann untergeordnet mar; und die britte, wo ber Staatsmann auch von bem Keldherrn abgesondert handelt. Auch ohne einen aus= führlichen Beweis, wird es ber Lefer leicht mahrnehmen, baß hier zugleich ein gewisses Berhaltniß mit der fort-Schreitenden Kultur ber Nation fatt finde; Relbherr mag auch ben einem Barbaren = Bolfe vorherr= fchen; allein ber Staatsmann, getrennt vom Feldherrn, findet erft ben einer kultivirten Nation feinen Plat. Um aber jene Beitalter bestimmter zu bezeichnen, mag es uns erlaubt fenn, das erfte das des Themistokles, das andere bas bes Perikles, bas britte bas bes Demofthenes zu nennen.

ſ

į

ŗ

۶

Bon bem ersten Zeitalter ist es leicht einzusehen, bag in ihm ber Felbherr über bem Staatsmann fteben Beeren's bift. Sorift. Eb. 15.

mußte. Es tam barauf an mit bem Schwerbt in ber Sand ben Staat zu retten; aber es bedurfte ber Ginficht bazu nicht weniger als bes Muthe. Ebemiftofles felber mag als ber Reprafentant biefer Periode angele-Won der Natur gewiß weit mehr junt ben werben. Bolksführer als zum Relbheren bestimmt, lag es in ben Berhaltniffen und bem Geift feines Beitalters, bag et feinen politischen Ginfluß auf feinen Felbherrnruhm grun-Ohne ben Perferkrieg und ohne Salamis ben mußte. ware er bas nicht geworben, mas er marb. Aber ichon als Keldherr ift er vielleicht das vollfommenfte Mufter eines Burgeranfuhrers, ber weniger burch Befehl, als burch Ueberredung und Menschenkunde mirkt. Bolt erkannte in ihm ben flugsten Mann; er aber kannte wie kein Undrer fein Bolk, nicht bloß bas Bange, Daraus ging fein Wirten fondern auch die Einzelnen. "Er zeigte, fagt Thucybibes #), am ftartften bie Rraft scines Geistes; und ift barum vor allen anbern bewundernsmurbig. Durch feinen Berftand mar er ber scharffte Beurtheiler jedes unerwarteten Borfalls; ohne meber vorher ober nachher fich barüber zu unterrichten; und ber richtigste Worherseher ber Bufunft. Mas er un= ter ben Sanben hatte, verstand er auszuführen; was ibm neu war, richtig zu wurdigen. Auch ben bunkeln Sachen mußte er am beften zu fagen, mas zu thun fen und nicht zu thun fen, und überhaupt mar er ber erfte, an Rraft bes Geiftes, und Schnelligkeit bes Entschlus fes." Wohl bem Staat bem ein folcher Mann zu Theil

<sup>\*)</sup> Thucyd. I. c. 138.

ward! Auch in großen Gefahren braucht er nicht zu verjagen! Ber bie Geschichte von Themiftokles burch= geht, wird ihn weniger in feinen Belbenthaten als barin bewundern, wie er ben Muth feines Bolfs aufrecht gu halten, und in bem entscheibenben Mugenblide auch ju einem entscheibenden Schritte es ju bewegen mußte, ju bem Entschluß lieber bie Schiffe besteigent feine Baterftadt zu verlaffen, als fich bem Perfischen Joch zu unter-Das kann nur ber an Beift über Alle hervor= ragende Mann! Allerdings waren biefe großen Talente mit einem Charafter gepaart, ber feineswegs über ben Eigennut erhoben mar #). Allein tas Interesse bes Baterlandes murde diefem nicht aufgeopfert. Um aber die politische Lage von Themistokles zu beurtheilen, barf man nicht vergeffen, bag Er ber erfte in Uthen mar, ber als Neuling, ohne Geburt, fich emporschwang; und die Macht der eblen Geschlechter brach \*\*). So etwas wird nicht verziehen; und es ift nicht zu verwundern, wenn er, zugleich von Sparta verfolgt, ben innern und außern Reinden erlag. Aber als er das undankbare Athen verließ, war sein Wert hier bereits vollendet. Er hatte burch die That es bewiesen, daß er die Runft verstand, beren er fich ruhmte, einen fleinen Staat groß zu ma-Die Aufnahme, bie er in Perfien fand, ehrt ibn nicht weniger als Artarerres; und wenn es gleich zweifelhaft bleibt, ob er durch einen fremwilligen Sod fich

<sup>\*)</sup> Man sehe besonders die Erzählung von der Bestechung der griechischen Kelbherrn durch die Eubber. Herod. VIII. 5.

<sup>\*\*)</sup> Plutarch, in Themist. Op. I, p. 438.

bem Dienst gegen sein Baterland entzog \*); so ift es boch gewiß, baß er nichts that, bas seinen Ruhm batte besteden konnen.

Wenn Themistokles zeigte wie man in einem Staat wie Athen burch Talente fich heben konnte, fo gab bage= gen Ariftibes ein Benfpiel mas ber Charafter vermag. Denn auf biesen, auf die Ueberzeugung von seiner Recht= lichkeit und Uneigennütigkeit, war zuerft fein Ginfluß, und seine Theilnahme an Staatsgeschaften gegrundet; wiewohl auch bier ber Keldherrnruhm hinzukommen muß= te, es ju befestigen. Schon ben Marathon mar Er es, ber als Einer ber zehn Felbherrn ben Miltiabes unter= ftute; und felbft groß genug bachte ihm ben Dberbefehl ftatt feiner zu überlaffen \*\*). Ben Plataae aber mar Er ber Beerführer ber Athener; und als burch biefen Sieg bie Frenheit Griechenlands gerettet mar, und nachher Athen als Saupt bes Bunbes gegen bie Perfer feinen Principat grundete; fuhrte Er, jum Schatmeifter Griechenlands auf Verlangen ber Berbunbeten ernannt. bie schwerfte Aufgabe aus, die Bertheilung ber jahrlichen

agen aber er sen fremwillig an genommenem Gift gestorben, weil er nicht leister konnte, was er bem Könige versprochen. Thucyd. I. 138. Bon ber Sage, bie nachmals allgemein warb, baß er sich burch Ochsenblut getöbtet habe, Plut. Op. I, p. 498. weiß Thucydibes noch nichts. Die Erz zählung warb also nachher weiter ausgesponnen; Thucybibes scheint ben natürlichen Tob kaum bezweiselt zu haben, ba er so bestimmt spricht.

<sup>\*\*)</sup> Plut. Op. 1, p. 489.

Beyträge unter ihnen \*). So verdankt Athen ihm nicht viel weniger als dem Themistokles; sein Nebenbuhler von Jugend auf. Wenn politische und moralische Grundsätz eine Uebereinstimmung zwischen beyden Mannern fast unmöglich machten, (nur die Noth des Vaterlandes vermochte es auf eine Zeitlang;) so darf man nicht vergessen, daß Aristides, wenn auch wahrscheinlich von keiner begüterten Familie \*\*), dennoch durch seine Herkunft den Eupatriden angehörte.

Eimon, ber Sohn bes Miltiabes, ber britte ben wir aus diesem ersten Zeitraum nennen mussen, macht gleichsam ben Uebergang zu bem folgenden. Auch bey ihm steht ber Feldherr über bem Staatsmann. Seine Politik hatte nur Ein Ziel, Bekriegung ber Perser als bas Mittel zur Erhaltung ber Einigkeit unter ben Griechen. Dieß verfolgte er sein ganzes Leben, von der Schlacht ben Salamis, (er war ver erste gewesen, ber bas Benspiel gab die Stadt zu verlassen, und die Schiffe

<sup>\*)</sup> Aristibes, sagt Plutard, ftellte eine Untersuchung über bas Gebiet und über bie Einkunfte ber einzelnen Staaten an; und bestimmte barnach, zur allgemeinen Zufriedenheit, die Tribute. Plut. Op. II, p. 535. Aber auch schon vorher war es recht eigentlich sein Charakter gewesen, der Athen den Principat verschaffte. Denn einen solch en Borsteher wollten die Berbundeten haben, und forderten ihn selber zum Oberbesehl aus. Plut. II, p. 532. Er war damals mit Simon Felberr der Athener.

<sup>&</sup>quot;) Wie ungewiß man barüber war, erhellt aus Plutarch.
III, p. 478.

ju befteigen \*)); bis furz vor bem ruhmvollen Frieben , ben Er herbenführte, ohne noch seinen Abschluß ju erleben \*\*). Raum scheint es baher, bag er an innern Angelegenheiten einen weitern Untheil genommen habe, als feine Lage ihn bazu nothigte. Denn burch feine Berkunft ben Optimaten angehörend, und, ein Bogling bes Aristides, mit biefem politisch gleichgefinnt, suchte er nur bie Bolksgunft, in fo fern fie ihm nothig war fich als Feldherr zu behaupten; ohne doch bem Loofe zu entgeben bas auch Themistokles und Aristides traf. Ab lein sein kriegerischer Ruhm verschaffte ihm eine balbige Rudfehr; und befestigte ihn in gleichem Maoge mehr in feinem Plat, als er forthin fich vermehrte. tel aber, beren fich Cimon bebiente, um bie Gunft bes Bolks sich zu erhalten, sind es, welche, wie mir vorher bemerkten, ihn gleichsam in Die Mitte zwischen ben erften und zwenten Beitraum ftellen. Seine Frengebigkeit be fchrankte fich nicht bloß auf einzelne Burger; fonbem bereits Er fing an, burch offentliche Unlagen, meift auf feine Roften, Die Aufmerksamkeit auf fich ju ziehen. Satte Themistokles bie Stadt und ben Piraeus befestigt; fo fing er an fie zu verschonern. Mus ber Perfischen Beute erbaute er ben einen Theil; ber Mauern ber Burg \*\*\*). Die sumpfige Gegend ihr zur Seite †) ließ er austrodnen und pflaftern; er bereitete Plato und

<sup>\*)</sup> Plut. Op. III, p. 181.

<sup>\*\*)</sup> Er ftarb im Jahre 449.

<sup>\*\*\*)</sup> Plut. Op. III, p. 202.

<sup>+)</sup> al liquiat genannt.

seiner Philosophie ihren Wohnsig vor, indem er die Akasbemie (bisher ein durred Felb.) in einen lieblich bewässerten Hayn verwandelte; und den Athenern ihren liebsser Wersammlungsplatz schmuckte, den Markt; indem er ihn mit Platanen bepflanzte \*). Bereits Er stand in enger freundschaftlicher Verbindung mit Kunstlern; dessonders dem Mahler Polygnotus; dessen Kunst und Pastriotismus die Athener die Mahleceyen in der berühmtessten ihrer öffentlichen Hallen, einem ihrer Lieblingsörter, verdankten \*\*).

Mit Recht mag also Cimon schon ber Vorläufer bes Perikles heißen; bessen Name uns das zweyte Zeitaleter bezeichnet. Die Zeiten waren gekommen, wo neben den Kunsten des Kriegs auch die des Friedens ihren Platz fanden; wo auf eine, noch nie gesehene, Weise kast alle Zweige der Kunst und Litteratur zugleich ihre schönssten und unverwelklichsten Bluthen entfalten sollten.

Unter folchen Umständen begreift es sich leicht, baß in einem Frenstaat, wo nur der an die Spige gelangte, und an der Spige sich erhielt, der die Achtung und die Bewunderung seiner Mitburger zu gewinnen und zu erhalten verstand, auch für den Staatsmann ganz neue Bedürfnisse entstanden, und ganz andere Forderungen an ihn gemacht wurden, als vorher. Der wechselseitige Einstuß der hervorragenden Männer auf ihr Zeitalter, und ihres Zeitalters wiederum auf sie, ist vielleicht eine

<sup>\*)</sup> Plut. 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Plut. Op. II, p. 178. Davon die Bunte, ποικιλη, genannt. Sie fließ an bas Forum.

ber intereffanteften Untersuchungen, ju welchen bie Beschichte ben Stoff barbietet. Wenn man die einzelnen, bald fich naber liegenben, bald weiter von einander entfernten Zeitpunkte überfieht, in welchen die großen Beranderungen einzelner Bolfer, und felbst eines großen Theils ber Menschheit erfolgten, so wird man immer in ihnen einzelne Manner erscheinen sehen, die man gleiche fam als bie Darfteller bes Beitalters betrachten mag; und nach benen es nicht felten mit Recht feinen Ramen Sie konnen fich allerdings in einem gewiffen tråat. Grade über ihr Zeitalter erheben; allein fie bleiben barum boch nicht minder bie Sohne ber Beit; und eine Beschichte ber Menschheit, bloß an diese hervorragenden Beifter gefnupft, mare vielleicht am Ende bie treufte bie fich geben lagt. Wer herrmann und Cafar, wer Gregor, wer Buther und Friedrich treu barftellt, hat auch in feinen Sauptumriffen ihr Beitalter geschildert. man Erhebung über bas Beitalter nennt, ift gemobnlich nur bas richtige Auffaffen bes Beitalters in allen feinen Beziehungen; und baraus hervorgehendes, biefer Unficht gemaßes, Sandeln. Darin liegt eigentlich bas Geheimniß ber großen Danner; bas fie Niemand Bu verrathen fabig find, weil fie Riemand ihren Tiefblid, ober vielleicht in manchen Fallen vielmehr ihre Uhnbungen, mittheilen konnen. Wer bas Beitalter bes Perikles nennen bort, knupft baran fofort eine Reibe großer und schoner Ibeen; wer tiefer in bie Renntniß beffelben eindringt, findet freplich balb, bag bier fein reines Ibeal vorhanden mar; allein bas Große und Eble bleibt barum boch nicht minber mahr. Den blogen

Burger eines Frenstaats zu erblicken ber sein Bolk, und burch basselbe bie gebilbete Menschheit überhaupt, auf eine hohere Stuffe hebt, ist ein Schauspiel, bas die Geschichte nur noch ein einzigesmal, unter ähnlichen Umsständen, in Lorenzo dem Fürstlichen zu wiederholen versmochte. Beneidenswerthe Manner, um deren Scheitel ein ewig frischer Lorbeer grünt! Ist Nachruhm, ist dankbares Undenken der Nachwelt kein leeres Glück; — wer mochte nicht mit dem Eurigen tauschen?

Die Staatstunft bes Peritles ruhte auf einer einfachen Grundlage: ber erfte in feiner Baterftadt ju fenn, indem er feine Baterftadt ju ber erften machte. Ihr politisches Uebergewicht bing ab von ber Behauptung jener ichon oben erlauterten \*) Vorsteherschaft von Griechen= land; allein nicht bloß die Gewalt, sondern Alles mas eine Stadt nach griechischem Ginn verherrlichen fonnte, sollte ihr dieses erhalten. So fühlte er selber das Be= burfniß einer vielseitigeren Ausbildung, als fie bisher in Uthen ftatt gefunden hatte; und nichts mas fein Beitalter ihm barbieten konnte, blieb ungenutt. Er mar ber erfte Staatsmann ber es empfand, bag ein gewiffer Grab von philosophischer Bilbung ihm nothig fen; nicht um in ein Lehrspftem fich einzuspinnen; fondern fich im fregen Denfen zu üben; und er marb ber Schuler bes Unaragoras \*\*). Wenn bisher nur vom Staat beftellte Rebner bie Bortrage in ber Bolteversammlung thaten,

<sup>\*)</sup> S. oben S. 184.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe fur biefes und bas Folgende Plut, in seiner Biographie Op. T. II.

fo trat er zuerst als felbstbestellter Redner auf \*); und bas Studium ber Beredfamkeit marb ihm Bedurfniß, ohne daß boch das Sandeln ben ihm bem Reben untergeordnet gemefen mare. Indem er Athen burch jene Meifterwerke ber Baufunft und ber bilbenben Runfte verherrlichte, mar er nicht ber Gonner, fontern ber Freund eines Phibias, und abnlicher Manner; und wer weiß nicht, wie er burch bie Berbindung mit Uspafia, ber Bertrauten, ber Geliehten, und zulett ber Gemah-· lin, jene feinere Bilbung feinem Beift ju geben mußte, bie er ben Utheniensischen Burgerinnen vergeblich suchen Das Alles ftand aber in Beziehung ben ihm mit feinem offentlichen Leben. Er wollte gang Staatsmann fenn, und mar es. "Nur auf Ginem Bege in ber Stadt, fagt Plutarch \*\*), fab man ibn; auf bem zum Markt und zum Rathbaus. Ginladungen zu Gaffmablern und zu allen muntern Gefellschaften und Umgang lehnte er ab. In ber langen Beit, wo er bem Staat vorstand, bat er nie ben einem feiner Freunde gespeiset; blog ben ber Sochzeit feines Reffen Gurnptolemus war er zugegen; aber fofort nach ber Libation \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Jene Redner unterscheibet Plutarch selber von ihm 1. c. p. 601. Man febe Potit. de leg. Att. III. 3.

<sup>\*\*)</sup> Plut. Op. 11, p. 601.

<sup>\*\*\*)</sup> Alfo beym Anfang ber Mahlgeit. — Mich bunt biefe fleinen Buge zeichnen ben Mann, ber fich nie etwas vergab. Giebt es ein Ehrfurcht gebietenberes Bilb als bas bes großen Staatsmanns, ber gang feinem boben Berufe,

stand er auf. Aber auch in der Bolksversammlung er= schien er nicht immer; sondern nur ben wichtigen Gelegenheiten; fleine Sachen ließ er burch Bertraute und Redner betreiben." So stellte Perifles das Mufter eines Staatsmanns bar, wie Griechenland ihn noch nicht gefehen hatte; und ihn auch nicht wieder erblickte. Geschichte lehrt, bag auch er unter bem Getreibe ber Parthepen groß wurde; bie er bennoch endlich alle nieber= schlug; und wir burfen uns baber nicht wundern, wenn fein Beitalter nicht einstimmig uber ihn urtheilte. rieben fich auch nicht schon an ihm, wie man aus Plutarch fieht \*), bie Romifer! Aber Gine Stimme bat er fur fich gewonnen, die allein alle andren aufwiegt, die bes Thucybibes. "So lange er bem Staat im Frieben vorstand, fagt ber Geschichtschreiber \*\*), geschah es mit Magigung; er hielt ihn aufrecht; ja er marb am größten unter ihm. Wie ber Rrieg begann, zeigte er daß er seine Rraft richtig berechnet hatte. auch hier, Da er, an Burde und Klugheit ber erfte, über allen Berbacht ber Bestechlichkeit erhaben mar; so lenkte er bas Wolf mit großer Frenheit; und ward nicht sowohl von ihm geleitet, als er es leitete; weil er ihm nicht nach bem Munde redete; fondern mit Burbe, und felbit mit Beftigfeit ihm wiberfprach. Wollte es etwas un-

und feiner murbig lebend, fur fich nur Augenblice ubrig behalt?

<sup>\*)</sup> Bie 3. B. Op. II, p. 592.

<sup>\*\*)</sup> Thucyd. II, c. 56.

zeitig thun, so wußte er es zu bandigen; wollte es ohne Grund den Muth sinken lassen, wußte er ihn wieder aufzurichten. So war es dem Namen nach eine Herrschaft des Wolks; der Sache nach die Herrschaft des erssten Mannes." Die Charakteristik eines solchen Meisters bedarf keiner Zusähe; nur das durfen wir aber nicht unberührt lassen, daß auch ben einem Perikles der Feldberr nicht über dem Staatsmann vergessen wurde. Hohe Worsicht, nichts ohne die größte Wahrscheinlichkeit des Ersolgs zu unternehmen, scheint hier seine Regel gewessen zu seyn; und so groß war auch hier das zu ihm gesfaßte Zutrauen, daß er in den letzten funfzehn Jahren, wo er allein die Lenkung der Angelegenheiten hatte, unsunterbrochen in dieser Stelle geblieben zu seyn scheint\*).

Bey aller gerechten Bewunderung, die wir dem Perikles zollen, durfen wir aber auch nicht vergessen, daß
die Zeitumstände ihn begünstigten. Ein Mann wie Er
vermag viel, weil der Staat dem er vorsteht im Aufbluhen ist; und in dem Bolke selbst sich Anlagen und Krafte entwickeln, die er nur muß zu nuten verstehn. Perikles selber hatte seine Rolle nicht zum zweytenmale spielen konnen, wie viel weniger die, welche seine Nachsolger wurden. Die Geschichte hat unter diesen nur Einen
zu nennen; den wir erwähnen mussen, weil er auch in
einem gewissen Sinn nicht bloß Athen, sondern Griechenland angehörte, Alcibiades. Das Zeitalter, in dem

<sup>\*)</sup> Remlich feit bem Siege über feinen Gegner, ben altern Thucybibes, ben bie Optimatenparthen unterftuste. Plue. Op. II, p. 626. 627.

er auftritt, ift burchaus friegerisch; hauptsächlich burch feine Schuld. Go mußte also freplich ben ihm ber Felb= herr über bem Staatsmann fteben. Aber bennoch fann man mit Buverficht fagen, bag er auch in beffern Zeiten fein Perikles geworden mare; wie fehr auch Geburt, Zalente und Bermogen, ibn ju einer abnlichen Rolle ju bestimmen ichienen. Perifles fah in Allem erft ben Staat, und bann fich. Alcibiabes in Allem erft fich und bann ben Staat. Bebarf es mehr um ihn als Staatsmann zu murdigen? Eitelkeit mar bie Grundlage feines Charafters. Go ichildert ibn berfelbe große Geschichtfcreiber, ber uns Perifles mahlte. "Dbwohl Alcibiabes, fagt er \*), an Reichthum und Unfehen unter feinen Mitburgern hervorragte, fo maren feine Bunfche boch immer größer als fein Bermogen; befonders um Prachtroffe ju balten, und andern Aufwand zu treiben; welches nicht wenig bazu bengetragen hat, nachmals ben Staat ber Athener zu fturgen." Seine Geschichte ift zu bekannt, als bag es nothig ware, Beweise bafur im Gingelnen ju fuhren; fie ift vom Unfang bis jum Ende ber Beleg bazu.

In allen bisher erwähnten Mannern sahen wir ben Staatsmann mit dem Feldherrn vereinigt; mochte nun der lette vor dem erstern, oder der erstere vor dem letzetern hervorragen. Wodurch ward aber die gangliche Erennung bender herbengeführt; wie wir in der dritten Zeit, die wir nach Demosthenes nannten, sie erblicken? Der Name allein sagt uns schon klar genug,

<sup>\*)</sup> Thucyd. VI, 15.

baß in der Herrschaft der Beredsamkeit dieser Grund zu suchen seyn; aber es bleibt die Frage zu beantworten, weshalb und wodurch die Beredsamkeit erst so spat diese Herrschaft in der Politik sich errungen habe?

Won Themistokles und Aristides lesen wir nicht, baß fie burch Runft gebilbete Rebner maren. Dag vielmehr unter ben praktischen Staatsmannern biefer Rubm querft bem Perikles gebuhrte, wird nicht bezweifelt; wenn es auch ungewiß ift, ob er schon des Unterrichts ber bas mals entstehenden Lehrer der Beredsamkeit genoß \*). Aber wenn auch die Reben bes Perifles Kunftwerke maren; fo maren fie es boch schwerlich in bem Ginn, wie bie bes Demosthenes und feiner Beitgenoffen. Da Peris fles nichts geschrieben hinterließ, so muß es zweifelhaft bleiben, ob er feine Reden überhaupt wortlich ausarbeis Ein Umftand, ben uns Plutarch aufbehalten bat, fcheint dieß fehr ungewiß zu machen. "Er pflegte, fagt ber Biograph \*\*), wenn er öffentlich reben wollte, vorber immer bie Gotter anzurufen, bag ihm fein Wort wiber feinen Billen entfallen mochte, welches nicht zur Sache

<sup>&</sup>quot;Mach Plut. I, p. 594. war zwar ber Sophist Damon fein Lehrer; aber wie es scheint mehr sein politischer Rathzgeber, als eigentlicher Lehrer in der Rebekunst. Er bei diente sich, sagt Plutarch, des Vorwandes ihn in der Aussitä zu unterrichten. Gorgias von Leontium, der sonst gewöhnlich die Reihe der Sophisten eröffnet, kann schwerlich schon sein Lehrer gewesen senn. Man sehe das Fragment aus den Schol. ad Hermog, ap. Reiske Or. Gr. VIII, p. 195.

<sup>\*\*)</sup> Plut. Op. II, p. 604.

gebore." Scheint bieß nicht anzubeuten, bag er feine Reben keineswegs genau niebergeschrieben, und aus bem Gebachtniß bergefagt; fonbern bag er vielmehr Manches ber frenen Musführung überlaffen habe? Die Rebe. welche ihm Thucybides in ben Mund legt \*), ift frenlich bas Werk bes Geschichtschreibers; aber aus ihr fo wie aus andern abnlichen Reben ben ihm konnen wir boch ben Buftand ber Staats - Berebsamkeit vor und zur Beit bes Peloponnesischen Rriegs unftreitig am juverlaffigsten beurtheilen; ba fie nicht anders als im Geschmack und nach ber Sitte ber Beit gefchrieben fenn konnen. Wie verschieden ift aber biefer noch von bem in bem Beitalter Wie viel weniger konnen biese Rebes Demosthenes? ben, wie groß auch ubrigens ihr Werth ift,' als redneri-Sche Kunstwerke betrachtet werben? Wir finden noch wenig ober nichts in ihnen von einem funftlichen Plan. Eben fo wenig von jener rednerischen Musfuhrung; und ben Runftgriffen, burch welche jene fpatern Rebner auf ihre Buborer wirken. Wir bewundern in ihnen mit Recht Die Rraft ber einzelnen Gebanken, fo wie einzelne Ben-Uber eben fo unwidersprechlich bungen und Ausbrucke. scheinen fie auch zu beweisen, bag ber rebnerische Styl fich damals noch keinesweges in Athen ausgebilbet hatte. Shr Charafter nabert fich weit mehr bem ber militariichen Berebsamfeit; fie tragen ben Stempel bes Beitaltere, in welchem ber Staatsredner zugleich auch Feldberr mar ##).

<sup>\*)</sup> Thucyd. II, c. 60.

<sup>\*\*)</sup> In bem meifterhaften Abrif, ben Cicero in Bruto, cap.

Boburch erhielt nun aber bie griechische Staatsberedsamkeit ben ihr nachmals eigenthumlichen Charakter, wie wir ihn in bem Beitalter bes Demofthenes finben? Allerdings hangt bas Entstehen und bie Ausbilbung ber Staatsberedfamkeit immer in einem gewiffen Grabe von außern Umftanben ab. Es ift nicht genug, bag bie Berfaffung Plat fur fie lagt; fonst hatte fie ja auch in ben übrigen griechischen Stadten, und auch schon viel fruber in Uthen, fich ausbilden muffen. Much bie funftmäßige Behandlung, und ber in ihr gegebne Unterricht, nicht ben Maafstab in wie fern große Staatsrebner wirk-Allerdings wird biefes Alles vorausge= lich erscheinen. Aber bie außern Berhaltniffe muffen zugleich von ber Art fenn, daß fie das Bedurfnig von Rednern fubl= Wo fann biefes aber in fregen Staaten bar machen. anders, als in ben Beiten, - nicht sowohl ber Rriege felbst, benn hier entscheiden nur bie Baffen; - als vielmehr in ben Zeiten brobenber Gefahren, bie burch Rlugbeit und zugleich burch muthige Entschluffe noch vielleicht abgewandt werden fonnen, geschehen? Dier ift ber Staatsredner an feinem Plat; hier fieht er bas Feld bes Ruhms fur sich eröffnet; und wenn keine andere Grunde als die Liebe bes Baterlandes ihn auf die Rednerbuhne führten, wo konnte eine edlere Begeisterung als bier feine Bruft ermarmen?

Dieg war ber Fall in Griechenland, und besonders in Athen, in Philipp's Zeitalter. Denn Philipp mar es,

<sup>7—13.</sup> von der Folge ber griechischen Redner giebt, wird man viel lehrreiches über diese Gegenstände finden.

ber felber einen Demofthenes hervorrief. Bas voraus geben mußte, um eine folche Erscheinung vorzubereiten, war vorausgegangen. Man war im Befit einer Berfaffung, die ichon lange an offentliche Beredfamkeit gewohnt hatte, und ihr Plat ließ. Gie marb ichen lange nicht mehr als ein bloges Gefchent ber Natur, fonbern als eine Rrucht bes Studiums betrachtet; und ber Rebner fprach zu einem Bolte, bag genug gebilbet mar, um ihn beurtheilen und ichagen gu tonnen. Run tamen jene außern Beranlaffungen, jene schwierigen Berhaltniffe bingu. Wo ware mehr wie hier Plat fur große Staatsredner gewesen; wo ließe fich ihre Erscheinung im MUgemeinen leichter erklaren? Bo war es naturlicher, bag ber prattifche Staatsmann immer mehr Rebner murbe, und alfo jene britte Beit von felbft erscheinen mußte, mo auch ber bloge Redner, ohne zugleich Felbherr zu fenn, bie Staatsgeschafte leiten konnte?

Aber wenn man die praktische Ausbildung der griechischen Beredsamkeit, (benn nur von dieser, nicht von
ihrer Theorie, ist hier die Rede) verfolgt, so geräth man
leicht auf die Bemerkung, die noch eine genauere Erörterung verdient: daß in diesem letzten Zeitraum eine viel
engere Berbindung zwischen der gerichtlichen und der
Staatsberedsamkeit Statt sand, als vormals. Zene Männer, welche in den frühern Zeiten an der Spitze des
Staats standen, ein Perikles, Alcidiades u. a. gelangten
bahin nicht auf der Lausbahn der Sachwalter. Wenn
sie auch vielleicht in einzelnen Källen, wie Perikles bep

Simon \*), als Anklager in' Staatsprozessen auftraten, so machten sie boch aus ber gerichtlichen Beredsamkeit kein Sewerbe, wie die Redner im Zeitalter bes Demost-henes. So entsieht also die für die Geschichte der praktischen Politik sowohl als der Berchsamkeit, gleich wichtige Frage: Wann wurden die Sachwalter in Griechen-land Staatsmänner; und wie wurden sie es?

Irre ich nicht, fo ift es nicht ichwer gu erweifen, bag biefes mahrend, und burch ben Peloponnefischen Rrieg geschah. Der Weg, ber fie babin bringen konnte, ift aus bem mas bereits oben über bas Berichtsmefen gesagt ift \*\*), flar. Die Staatsprozesse waren es, Die Diefe fingen aber erft an mabrend und babin führten. zunachst nach biesem Rriege recht haufig zu werben. Sie konnten es nicht eber, (wenn gleich einzelne auch fruber vorkommen,) als bis der Kaktionsgeist jene unausrottbaren Burgeln geschlagen hatte, ber ihnen bestanbige Nahrung gab. Won ben uns bekannten Rebnern ist Antiphon ber frubeste, ber bier genannt werben Das Bild, bas uns Thucybibes von ihm entwirft, zeigt uns ben Mann, ber, eigentlich Sachwalter, bennoch gegen feine Reigung in Staatsgeschafte bereingezogen ward; und beshalb zulett feinen eignen Ropf vertheidigen mußte \*\*\*). Bon feinen Beitgenoffen, Inbocides und Enfias, marb ber erfte mabricheinlich

<sup>\*)</sup> Plut. Op. I, p. 610. Und felbft bamals, wie ber Schrift: fteller bemerkt, mehr bem Schein nach ernftlich.

<sup>\*\*)</sup> G. oben G. 269.

<sup>\*\*\*)</sup> Thucyd. VIII, c. 68.

nur burch feinen unruhigen Geift und feine Sittenlofigfeit verhindert \*), bag er nicht bauernd eine große politifche Rolle fpielen konnte. Sein Gegner Enfias mar, wie feine noch übrigen Reden zeigen, gang Sachwalter; aber fie find meift in folden Sachen gehalten, welche man in Uthen zu ben öffentlichen Rechtshanbeln zahlte; bie gerichtliche Beredfamkeit flieg aber naturlich immer mehr in Unfeben, je mehr bie Rechtsfachen fich nicht bloß vervielfaltigten, fondern auch wichtiger wurden. So murbe aber auch, ben biefer Bervielfaltigung ber Stuatsprozesse, bem Sachwalter immer mehr ber Beg zu ber Theilnahme an Staatsgeschaften gebahnt; und bie Begriffe von Rednern und Staatsmannern wurden von felbft unzertrennlich. Nirgends zeigt fich biefes mehr als in ben, fur biefe Begenftanbe oft fo lehrreichen, Schriften bes Jorates. Er, ber eigentlich nur Behrer ber Beredsamteit mar, (ba er felber offentlich gu fprechen zu furchtsam fich fuhlte), betrachtet fich felbft nicht weniger als Behrer ber Staatskunft; und ba er in Staatsfachen nicht fprach, fo fcbrieb er baruber \*\*). Mehrere seiner Auffate gehoren in jene Rlaffe von Dentidriften, wie wir fie nennen; welche er felbft an Rurften und Ronige richtete; ungeachtet, wie er fagt, feine Freunde ihn gewarnt hatten, wie gefährlich biefe

<sup>\*)</sup> Man sehe Hauptmann de Audocide ap. Reiske Vol. VIII, p. 535.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe besonders die Einseitung zu bem Panathonaicus.
Op. p. 234 etc.

Art ber Schriftstelleren fur ihn werden konnte \*). Sie haben frenlich nicht mehr gewirkt, als solche Schriften in ben meisten Fallen ohne personliche Berbindungen zu wirken pflegen; allein ber große Untheil, ben er an ber Bilbung so vieler Staatsmanner und Redner burch seinen Unterricht hatte, wird ihm nicht freitig gemacht \*\*).

Nichts mare überfluffiger, als noch ber Lobredner bes Meisters werben zu wollen, ben schon lange bie Uebereinstimmung ber Sahrhunderte fur ben erften erklarte; ben felbst ber einzige, ben bas Alterthum ibm an bie Seite fette, fo treffend, und gleich ruhmvoll fur Benbe, gewürdigt hat \*\*\*). Nicht von Demofthenes bem Redner, sondern von Demofthenes bem Staatsmann foll hier die Rede fenn; und auch von biefem nur, fo fern ber Menfc ber Rebner und ber Staatsmann ben ihm auf bas engste vereinigt maren. Aus bem Innerften feines Gemuths ging feine Politik bernor; Diefen Jeinen Gefühlen und feiner Ueberzeugung bleibt er treu. tros allem Bechfel ber Berhaltniffe, trog allen brobenben . Gefahren! Daburch warb er eigentlich ber gewaltigfte ber Rebner; weil kein Kapituliren mit feiner Ueberzeugung; fein halbes nachgeben; weil überhaupt feine Spur von Schwäche je ben ihm fichtbar ift. Dieß ift ber wahre Kern feiner Runft; alles Uebrige nur die Schale.

<sup>\*)</sup> Orat. ad Phil. Op. p. 85.

<sup>\*\*)</sup> Cio. Brut. c. 8. Isocrates, cujus domus cunctae Graeeiae quasi ludus quidam patuit, atque officina dicendi; magnus orator et perfectus magister.

<sup>\*\*\*)</sup> Cicero in Bruto c. 9.

Bie boch ragt er hier über Cicero hervor! Aber wer hat auch barter wie Er fur biefe feine Große gebußt? Unter allen politischen Charafteren ift Demofthenes ber bochfte und reinfte \*) tragifche Charafter, ben bie Geschichte kennt. Wenn man, noch erschuttert von jener gewaltigen Rraft feiner Borte, fein Leben im Plutarch burchgeht; wenn man fich gang in feine Beiten, in feine Lage verfett; fo wird man zu einer Theilnahme hingeriffen, wie schwerlich ber Belb einer Epopoe ober eines Trauerspiels fie hervorzubringen vermag. Bon feinem erfien Auftritt bis ju bem Augenblick, wo er im Tempel bas Gift nimmt, feben wir ihn im Rampf mit einem Schicksale, bas fast grausam feiner zu spotten fceint. Bieberholt wirft es ibn nieber, aber niemals Belche Fluth von Gefühlen muß ben besiegt es ihn. Diesem Wechsel von auflebenben und getäuschten Soffnungen biefe mannliche Bruft befturmt haben! Wie naturlich grub fich, wie wir es noch auf feinem Bilbnig erblicken \*\*), biesem ernsten Gesicht bie Rurche ber Schwermuth \*\*\*) und bes Unwillens ein! Kaum bem

<sup>\*)</sup> Berlaftert warb er naturlich wie kein andrer. Und boch konnten sie nichts auf ihn bringen als sein Stillschweigen ben ber Sache bes harpalus, (man f. unten;) und baß er im Persischen Solbe stehe; damals die gewöhnliche Berz leumbung berer, die nicht philippisitren. Satten sie es bes weisen konnen, wurden sie wohl geschwiegen haben?

<sup>\*\*)</sup> Visconti Iconographie Pl. XXX.

<sup>\*\*\*)</sup> Der leichfertige Spott feines Gegners über ihn , "ber Leichter weine als Andre lachen," Assohim. in Cessiph. Op.

Jünglingsalter entwachsen, erscheint er zuerst als Kläger in seiner eignen Sache gegen seine treulosen Vormunbet \*); benen er bennoch nur einen geringen Theil bes väterlichen Vermögens entreißen konnte \*\*)! Ben seinen nächsten Versuchen verspottet vom großen Hausen,
aber burch Einzelne, die seine kunftige Größe ahndeten,
ermuntert, bestand er nun ben hartnäckigen Kampf mit
sich selbst; bis er über seine eigne Natur ben Sieg das
von trug \*\*\*). Nun trat er wiederholt als Ankläger von
öffentlichen Verbrechern auf †); ehe er es noch wagte in
Staatssachen zu sprechen. Gleich in ber ersten dieser
seiner Reden ††) erblickt man aber auch schon den selbst-

III, p. 597. Roisk. hatte eine tiefere Bahrheit als er fels ber hineinlegen wollte.

- \*) In ben Reben gegen ben Aphobus Op. IL Roisk.
- \*\*) Plutarch. IV, p. 700.
- \*\*\*) Biel ift barüber späterhin gefabelt worben; bie Erzäh. lung aber von ben Kieseisteinen bie er in ben Mund nahm, beruht auf bem Bericht bes Demetrius Phalereus, ber es von ihm selber noch gehört hatte. Plut. IV, p. 709. So auch verschiebenes andere.
- †) Segen ben Androtion, Timokrates u. a. bamals 27 Jahr alt. Plut. p. 717.
- +†) In ber von ben Symmorien, ober Klaffen; gehalten 354 v. Chr. Er wieberrieth hier einen Angriffstrieg gegen bie Perfer, zu bem bie Athener in hoffnung einer allgemeinen Bereinigung ber hellenen gestimmt waren. Aber schon hier sindet man das nachher so oft wieberkehrende Thema seiner Reben, wie es das von Chatham war: auf seinen eignen Fußen zu stehen.

fanbigen Staatsmarin ber, nicht geblenbet von einer glanzenben Ibee, fich einem unbesonnenen Unternehmen widerfest. 'Als furz barauf Philipp burch feine Ginmifoung in ben Phocischen Rrieg feine Absichten gegen Griechenland barlegte, tritt er jum erstenmal gegen ibn in feiner erften Philippischen Rebe bervor \*). fem Beit untt an, hatte er bie große Aufgabe fur fein Leben gefunden. Balb als Rathgeber, balb als Unflager, balb als Gefandter schutt er die Selbsifianbigkeit feiner Baterftabt gegen bie Macebonische Politik. glanzender Erfolg ichien zuerft feine Anftrengung zu be-Iohnen. Schon batte er eine Angahl Staaten fur Athen gewonnen \*\*); icon mar es, als Philipp in Griechenland einbrach, ibm gelungen auch bie Thebaner nicht blog zu gewinnen fonbern bis zur Begeisterung zu entflammen \*\*\*), als ber Zag ben Charonea feine Soffnungen zerschmetterte +). Aber muthvoll erklart er in ber Berfammlung: auch fo gereuen ibm feine Rathichlage nicht ++). Balb andert ein unerwartetes Ereigniß bie

<sup>\*)</sup> Gehalten im Jahr 352.

<sup>\*\*)</sup> Achaja, Korinth, Megara u. a. Plut. IV, p. 720.

<sup>\*\*\*)</sup> Plut. IV, p. 722. Eine Pauptstelle über seine politis schätigkeit.

<sup>†)</sup> In Iahr 338 v. Chr.

<sup>††)</sup> Plut. IV, p. 726. Umsonst suchten bamals seine Feinbe ihn anzugreifen. Das Bolt übertrug ihm die Dentrebe auf die ben Charonea Sefallenen; gleich ruhmvoll für ihn und fich selbst.

gange Bage ber Dinge. Philipp fallt als Opfer eines Meuchelmords \*); ein noch wenig gekannter Jungling wird fein Nachfolger. Sofort wird Demosthenes ber Stifter einer gwenten Berbindung ber Griechen; aber Merander erscheint ploglich vor Theben; die schwere Rache die er hier nimmt, zerstort sofort ben Bund; bie Muslieferung von Demosthenes, Lufurg, und mehreren seiner Gebulfen, wird gefordert; aber Demades gleicht bamals die Sache aus und besänftigt ben König \*\*). Seine Kraft bleibt also gelahmt, als Alexander nach Afien geht; er fangt an wieder bas Saupt zu erheben, als Sparta bas Joch abzuschutteln versucht \*\*\*); unter Untipater erliegt. Dennoch mar es um biese Beit, als er burch bie berühmteste seiner Reben ben Sieg über ben berebteften feiner Gegner bavon trug; und Meschines Athen verlaffen mußte +). Aber feine Feinde, Die Fubrer der Macedonischen Parthen, scheinen dadurch nur noch mehr erbittert zu fenn; und balb fanden fie eine Belegenheit ihn ju fturgen. Bie Barpalus, geftuchtet von Alexanders Beer, mit feinen Schapen nach Athen fam, und die Frage entftand, ob man bier ihn bulben wollte? ward Demofthenes beschulbigt burch sein Gelb gewonnen ju fenn wenigstens ftill ju schweigen 1-1),

<sup>\*)</sup> Im Jahr 336 v. Chr.

<sup>\*\*)</sup> Plut. IV, p. 731.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Jahr 330 v. Chr.

<sup>+)</sup> Die Rebe Pro Corona. Der Proces fallt ins Jahr 330.

<sup>††)</sup> Plutaech, IV, p. 733. Ich überlaffe es ben Lefern bie bort erzählten Anetboten zu würdigen. Sein Anklager war

Das reichte hin ihn in eine Gelbstrafe verfallen zu mas chen \*), beren Nichtbezahlung ihn in ben Kerker brachte. Es gelang ibm baraus zu entfliehn; aber fur ben Mann, ber nur bem Baterlande lebte, war bas Eril fo schlimm Meist weilte er auf Megina und in wie der Kerker. Erogen; von wo er mit naffen Augen nach bem naben Attifa binuberblickte \*\*). Ploglich und unerwartet brach ein neuer Strahl burch bie Gewolke. Die Nachricht erscholl Alexander fen tobt \*\*\*)! Der Augenblick ber Befrepung schien da zu sepn; ganz Griechenland gerieth in Bewegung; die Gesandten ber Athener durchzogen die Stabte; unter fie mischte fich Demosthenes, sprach, half und bewirkte, daß fie sich gegen Macedonien verbanden +). Zum Ersat bafür beschloß bas Bolk seine Ruckehr; und für Jahre von Leiben folgte endlich ein Zag boben Lohns! Eine Trireme warb nach Aegina gefanbt, ben Sachwalter ber Frenheit zu holen. Gang Athen erhob fich; fein Magistrat fein Priefter blieb in ber Stabt, als ber Ruf erscholl, bag Demosthenes aus bem Piraeus beraufziehe ++). Ueberwältigt von seinen Gefühlen breitete er seine Urme aus, und pries sich glucklicher als Al-

Dinard, beffen gafter Rebe wir noch haben. Or. Gr. Vol. IV. Roisk.

<sup>\*)</sup> Bon 50 Talenten, (gegen 60,000 Thaler;) Plus. IV, p. 735.

<sup>\*\*)</sup> Plut. IV, p. 736.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Jahr 323.

<sup>†)</sup> Plut. IV, p. 737.

<sup>††)</sup> Plut. IV, p. 738.

eibiades \*); benn nicht gezwungen sonbern freywillig tufe ihn fein Bolt gurud! Es war ein Sonnenblic bes Slude, ben balb schwärzere Gewölke als je vorher verbunkeln follten! Untipater und Rraterus fiegten; mit ihnen in Athen bie Macebonische Parthen; Demofibenes und feine Freunde wurden in ben Unklagestand verfett, und auf Demades Antrag jum Tobe verurtheilt. Gie hatten fich ichon vorher beimlich aus ber Stadt entfernt; aber wo einen Bufluchtsort finden? Spperides mit gwen andern hatte fich auf Megina in bas Beiligthum bes Miar geflüchtet. Umfonst! fie wurden weggeriffen, jum Untipater geschleppt, und hingerichtet! Demosthenes war nach ber Insel Kalauria ben Erozen entkommen; und nahm feine Buffucht in ben Tempel bes Neptuns \*\*). Bergebens berebete ihn Archias, Antipaters Trabant, ihm Gnabe versprechend, fich zu ergeben. Er tauschte ibn, als wollte er noch etwas fchreiben; bif bie Feber auf, und verschlang bas in ihr verborgene Gift. bullte er fich mit zurudgefenktem Saupt; bis er feine Wirkung fuhlte. "Sie haben, rief er aus, o Poseidon, beinen Tempel entheiligt, ich aber will, Dich ehrend, ihn noch lebend verlaffen!" Aber schon am Altare fant a nieder \*\*\*), und ein schneller Tod entrig ihn einer Belt,

<sup>\*)</sup> Dem bekanntlich ein abnlicher Lag ber Rucklehr zu Deil narb.

<sup>\*\*)</sup> Man sche fur bas Folgenbe Plut. IV, p. 741.

<sup>\*\*\*)</sup> Welch' ein Gegenstand für die bilbende Kunft; und so viel ich weiß noch nie behandelt! Der Künstler brauchte mur nach Plutarch zu zeichnen.

bie nach bem Fall bes Baterlandes für ihn kein Glud mehr haben konnte. Großer Demosthenes!

Es schien keinesweges überstüssig das Bild eines griechischen Staatsmanns jener Zeit aus der Geschichte tes ersten unter ihnen etwas genauer darzustellen. Man wird daraus leicht ersehn, daß die Thätigkeit solcher Männer, wenn sie auch Redner hießen, sich keineswegs auf bloße Reden beschränkte. Wir kennen sie nur am meisten aus diesen. Aber in welch' einem ganz andern Lichte müßte uns noch wohl ein Demosthenes erscheinen, wenn wir über seine politische Thätigkeit genau im Einzelnen unterrichtet wären \*)? Was mußte dazu gehören ein Bündniß zu Stande zu bringen, wie er sie wiederholt zu Stande gebracht hat? Welche Reisen, welche Verweinnen, welche Kunst die leitenden Männer zu gewinnen, und überhaupt die Menschen zu behandeln?

Und welche Mittel ftanden biefen Staatsmannern des Alterthums zu Gebote, wenn wir sie mit denen der neuern Zeiten vergleichen? Sie hatten keine Befehle aus dem Kabinet zu ertheilen. Sie geboten nicht über die Schätze der Völker; sie konnten nicht mit Gewalt erzwingen, was man gutwillig nicht leisten wollte. Selbst die Vergleichung, welche man mit Brittischen Staatsmannern anzustellen geneigt seyn könnte, gilt nur in so fern, als auch diese der Beredsamkeit bedurften, und durch diese

<sup>\*)</sup> Sprache auch die Gefchichte nicht laut genug, fo ließe sich biefes schon aus ben Lafterungen bes Dinarch abnehmen. Sehr wohl kann damit bestehen, daß Demosthenes ben seinen Unterhandlungen zuweilen mehr wie er sollte durch die Lebendigkeit seiner Gefühle weggeriffen ward.

## 348 Drengehnt. Abich. Staatsmanner u. Rebner.

wirkten. Aber bie anbern Mittel, bie einem Ditt ju Bebote ftanben, fich eine Parthen zu erhalten, hatte Demoftbenes nicht. Er hatte feine Geschenke zu bieten, feine Stellen zu vergeben, feine Orbensbander zu versprechen. Ihm gegenüber fanden vielmehr bie Manner, bie über Alles, was die Sabsucht und die Ehrsucht reigen fann, zu verfügen batten. Bas batte er biefen entgegen zu feten, als feine Salente, feine Thatigfeit und feinen Blog mit biefen ausgeruftet, bestand er ben Rampf mit ber auswärtigen Uebermacht, und ben noch viel gefährlichern mit ber Berberbniß feines eignen Bolts. Die Stube eines finkenden Staats zu fenn, war sein idmerer Beruf. Drepfig Jahre blieb er ihm getreu; und wich nicht, bis er unter feinen Erummern erfcblagen warb!

## Vierzehnter Abschnitt.

Biffenschaften in Beziehung auf ben Staat.

Die Beziehung in welcher Staat und Wissenschaft wechselseitig stehen, kann einen doppelten Sinn haben. Man kann darunter entweder die Frage verstehn: mas der Staat von seiner Scite fur die Wissenschaften thut? Oder auch die: welche Rudwirkung die Wissenschaften überhaupt, oder auch einzelne derselben, auf den Staat außerten? Bende verdienen ben den Eriechen einer genauern Erörterung.

Wo der Staat thatig fur die Wissenschaften wirken soll, mussen schon Wissenschaften da seyn. Es ift nicht, und kann auch nicht Sache des Staats seyn, sie zuerst hervorzurusen. Selbst auch wo Wissenschaften beginnen, kann es nicht sosort vom Staat erwartet werden, sie zu unterstützen; da sie zunächst in keinen bedeutenden Bezie-hungen auf ihn stehen. Sie sind die Frucht der Untersuchungen einzelner hervorragender Manner; die nur das

mit Recht erwarten konnen, bag man von oben herab ihren Forschungen und Arbeiten feine Sinberniffe in ben Beg legt. Go mar bie Lage ber Dinge in ben griechiichen Ctaaten, als miffenschaftliche Forschungen bier gu= erft aufzuleben begannen. Wie hatte hier ber Ctaat fich veranlagt finden konnen fogleich zuzutreten? Much ber Beweggrund bazu fehlte bier, ber im Drient murtte. Die Religion mar ohne geheime Priefterlehre. forbette also keine Institute, in welchen ber Unterricht Darüber ertheilt morden mare. Allerdings gab es Bolksfculen fur ben Unterricht im Befen, Schreiben und ber Musit (Poefie und Gefang); benen Behrer vorstanden, in allen bebeutenben Stabten; auch forgten bie Gefete bafur, bag hier keine ber Jugend gefährliche Digbrauche einschleichen konnten \*). Allein die Behrer murben mahrscheinlich in ben meiften nicht vom Ctaate befoldet ##); fie erhielten ihre Bezahlung von ben Schulern. be war ber Sall mit bem bobern Unterricht,

<sup>\*)</sup> Man sehe bie Gesete welche Solon baraber gab. ' Petit. Leg. Att. L. II, Tit. IV, p. 239.

<sup>\*\*)</sup> Ich spreche absichtlich unbestimmt, benn es ift ganz falsch allgemein zu sagen, daß dieß nicht geschehen sey. Sharonbas in seinen Gesehen zu Katana, die nachher auch in Ahurium angenommen wurden, hatte ausbrücklich verordnet, die Schullehrer sollten vom Staat besolbet werden; DiodXII, I. p. 486. als eine hochwichtige Sache. Sollte bey der
scharfen Aussicht über die Schulen dieß nicht auch in vielen andern Städten geschehen seyn? Allerdings gilt dieß aber
nur von den niedern oder Bolksschulen.

Sophiften ertheilten; fie murben gum Theil reich baben; aber nicht auf Roften bes Staats, fondern ihrer Buborer.

Es gab also, wenn man bie fur forperliche Uebungen bestimmten Gymnafien ausnimmt, beren Erhaltung ju ben Burgerpflichten gehorte #), vor ben Macebonifchen Beiten teine vom Staat errichtere bobere Behran-Als aber bie Daffe miffenschaftlicher Kenntniffe fich gemehrt hatte; als es fuhlbar mard, welchen Werth fie fur ben Staat haben; als nach Alexanders Beiten bie Monarchischen Berfassungen entstanden; sorgte man auch fur Institute biefer Art; bie Dufeen von Alexandrien und Pergamus entstanben; und es bedarf noch einer genauern Untersuchung ob fur die nun sich bildenben Philosophen - und Redner - Schulen in Griechenland ber Staat gang unthatig geblieben fen. Wirb man fich alfo noch, mit bem berubmten Stifter einer neuen ftaatewirthschaftlichen Schule, auf die griechischen Republiten berufen wollen, um ju beweisen, bag ber Staat bie Biffenschaften bloß fich felber überlaffen folle? Wird er auch ba fich ihrer nicht anzunehmen baben, wo bie Rultur ber meiften berfelben in mannigfaltiger Begiebung fur ibn felber jum Bedurfniß geworben ift? Bo ber Lehrer ber Religion wie ber Richter, wo ber Arat wie ber Staatsmann mannigfaltiger Kenntniffe bebarf?

Allein sobald man jener Behauptung vollends ben Sinn giebt, bag ber Staat ben ben Griechen fich uber-

<sup>\*)</sup> Die Gymnafiardien; man febe Potit. III, Tit. IV. p. 355.

haupt um geiftige Ausbildung und Beredlung nicht befummert, sondern biefe fich felbft überlaffen babe, fo liegt baben noch ein andrer ungeheurer Irrthum jum Grunde. Reine Staaten in ber gangen Geschichte haben verhaltniffmafig mehr fur biefe gethan als eben bie griediften; aber fie thaten es nur auf einem andern Bege. Bir feben bie geiftige Ausbildung jundchft in ber Biffenschaft; wie viel, und balb wie wenig, unfre Staaten fur biefe gethan haben, ift bekannt; ber Grieche fucht fie junachft nicht in biefer, fonbern in ber Runft. Der Staat that ben ben Griechen wenig fur bie Biffenichaft, weil er Alles fur bie Runft that. Diefe lag ibm, wie wir weiter unten entwickeln merben, viel naber als bie Biffenschaft; mabrent uns bie Biffenschaft naber als die Runft liegt. War es zu verwunbern bag er fich fur fie junachft intereffirte?

Umfaffender ist die Beantwortung der andern Frage: Welche Folgen ben ben Griechen die Wissenschaften für ben Staat hatten? Es ist hier zunächst von der Philosophie die Rebe. Demnächst aber sen uns erlaubt, ber Untersuchung darüber auch einige Bemerkungen über die Geschichte anzuknüpfen.

Nach so vielen scharssinnigen und aussührlichen Erläuterungen ber griechischen Philosophie wird niemand hier eine neue Erdrterung ihrer Systeme erwarten. Unfre Aufgabe ist nur zu zeigen: wie der Zusammenhang zwischen Philosophie und Politik ben den Griechen entstand, wie er sich fortbilbete, und was er wirkte?

Die Philosophie begann ben ben Griechen wie ben andern Bolfern, mit Untersuchungen über ben Urfprung

Die Meinungen ber Jonischen Schule baruber find bekannt. Giengen fie, wie ein neuerer Geschichtsforscher es febr mahrscheinlich gemacht hat \*), von religibsen Borftellungen aus, wie fie in ben Orphischen Lebren enthalten waren, fo trennten fie fich boch fofort ganglich bavon, indem fie ihrer mythischen Sulle beraubt wurden; und eben baburch erhielt bie Philosophie ber Griechen ihre Selbstfanbigkeit, statt baß fie im Drient ftets an Religion geknupft blieb. Daß bie Denker, melche ju biefer Schule gezählt werben, ben Staat jum Gegenftand ihrer Untersuchungen gemacht hatten, wird indeß nirgend erwähnt; in fo fern man gleichwohl Unar= agoras zu ihnen rechnen will, ift feine Berbindung mit Perifles, und ber Ginflug ben er auf biefen burch feinen Unterricht hatte, bennoch merkwurdig. Aber es war, wie wir schon oben bemerkten \*\*), kein Unterricht in einem philosophischen System; sondern eine Unwendung einiger Natur - Philosopheme auf bie Praktische Politik. eigentlichen 3med berfelben hat uns Plutarch aufbewahrt. "Er befrente ihn, fagt ber Biograph \*\*\*), von jenem Aberglauben, ber aus ber falfchen Beurtheilung von Ungeichen und Bunbern entfteht, indem er ihm bie naturlichen Ursachen berselben erlauterte." Ber es meis, mel-

<sup>\*)</sup> Bouterweek Commentatio de primis philosophorum Graccorum decretis physicis; in Commentat. recent, Soc. Gott. Vol. II.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 329.

<sup>\*\*\*)</sup> Plut. 1, p. 597. Steren's bift. Schrift. Eb. 15.

chen großen Einfluß biefer Glaube ober Aberglaube auf die Unternehmungen ber Staatsmanner des Alterthums hatte, wird die Wichtigkeit davon nicht verkennen; aber auch nicht die Folgen, welche Herabsehung der Volkereligion in den Augen des großen Hausens haben konnte. Die Verfolgung, welche über Anaxagoras erging, weil er die Götter leugnete, und über himmlische Dinge vernünstelte \*), vermochte Perikles nicht abzuwenden; er mußte es zugeben, daß er aus der Stadt entfernt wurde. Mit ihr beginnt der seitdem öfter erneuerte Streit zwisschen Volksreligion und Philosophie; dessen weitere Folgen wir nicht aus den Augen lassen durfen.

3war etwas junger als die Stifter der Jonischen Schule, aber selbst ein Jonier von der Insel Samos, war Pythagoras; wenn er gleich nicht dort, sondern in Eroton in Unteritalien seinen Birkungskreis sich bildete. Die Geschichte keines andern Weltweisen Griechenkands ist so in den Nebel der Sage und des Wunderbaren ge-hullt; und doch ist kaum irgend ein andrer so politisch wichtig geworden \*\*). Will man aber den Einfluß sei-

<sup>\*)</sup> Plut. I, p. 654. 655.

<sup>\*\*)</sup> Meber bas Geburts noch bas Tobesjahr bes Pythagoras lassen sich mit Bestimmtheit angeben. Aber nach höchster Wahrscheinlichkeit kam er um 540 nach Eroton; war gewiß noch hier zur Zeit der Zerstörung von Spbaris 510 v. Chr. Sein damals noch bestehender Bund ward einige Zeit nachher, etwa um 500 v. Chr., durch Eyson und seine Faktion gesprengt. — Nach den kritischen Untersuchungen von Meiners über die Pythagoreische Philosophie Gesch.

Wiffenschaft. in Beziehung auf ben Staat.

ner Philosophie guf ben Staat bestimmen, fo muß man nothwendig ben Einflug bes Pythagoreischen Bunbes auf die Stabte von Grofigriechenland von bem unterscheiben, ben nach ber Berftbrung von jenem feine Philofophie auf Griechenland felber gehabt bat.

Benn wir bas, mas bas Alterthum von feiner Gefellschaft und ihren 3meden auf eine glaubmurbige Beife erzählt, ber Untersuchung unterwerfen, fo zeigt fich allerbings ein in gewiffer Rudficht einziges Phanomen. Aber bennoch, glaube ich, hangt biefes mit ben fehr gewohnlichen Erscheinungen in ben griechischen Staaten von aristofratischen und bemofratischen Saftionen auf bas engfte jufammen. Pythagoras hatte Samos verlaffen um nicht unter ber Berrichaft bes Polyfrates ju fteben : und welchen Zweifel man auch über feine andern Reifen erhoben bat, fo wird boch fein Aufenthalt in Megnoten von Niemand geleugnet. Als er bieg Canb, vermuthlich unter Umafis, ber Megnoten ben Gricchen eroffnete, befucte, fand der Thron der Pharaone, und ber Ginfluß Der Priefterkafte, noch aufrecht. Dag er in ber Klei= bung und Bebensart vieles von biefer annahm, ift gewiß; 'follte einem folchen Ropfe es haben entgeben tonnen, wie viel im Staat burch engere Berbindungen Ginfluß habender Manner auszurichten fen;

b. Biff. in Griedenland und Rom B. I. (woburch er eigentlich biefem Berte einen bleibenben Berth gegeben hat;) murben fich taum bebeutenbe Bufage geben laffen, batte ber Berfaffer nicht die politifche lehre bes Pothagoras fo gut wie ganglich vernachläßigt; die uns hier allein beichaftigen fann.

auch flar einsehen mußte, bag eine Priefterfafte nicht unter Griechen gebeihen tonne? Rach Allem was wir von ihm boren, mar er Meifter in ber Runft, nicht bloß Aufsehen, sondern Enthufiasmus zu erregen. Sein Unftand, feine Rleibung, bie Reinheit feiner Sitten, feine Beredfamteit, waren von ber Urt, bag man felbft über bie Rlaffe ber gemeinen Sterblichen ibn zu erheben geneigt mar \*). Mus ber Bergleichung ber Gefchichte ber einzelnen Stabte Grofgriechenlands um bie Beit feiner bortigen Erscheinung geht aber hervor, bag bie Berrschaft in ben blubenbften berfelben in ben Banben von gegen welche aber um eben biefe Beit Optimaten war; eine Bolksparthen anfieng fich zu bilben, beren 3wifte bald ben Untergang von Spharis herbepführten \*\*). Pothagoras, nichts weniger als ein Pobelfreund, fchloß fich an bie Optimatenparthen an; bie wiederum an ibm, bem Manne von fo glanzenden Salenten, ihre Stube fand. Es mar bies aber bie Beit, wo bie Ueppigkeit in jenen Stadten, vor allem unter ben reichen Kamilien, einen noch nie gesehenen Grab erftiegen hatte. Es fonnte einem Manne wie ihm nicht entgeben, bag biefes Sit-

<sup>\*)</sup> Man sehe für bieses Alles bie Beweisstellen ben Meiners B. I. S. 405 2c. die meist aus dem Aristorenus, einem der glaubwürdigsten Zeugen, genommen sind.

<sup>\*\*)</sup> Die Parthen ber Optimaten, 500 an ber 3ahl, flüchtete von bort vertrieben nach Aroton, uub bat um Schuß; ben sie hauptsächlich auf den Rath des Pothagoras erhielt. Diod. I. 483. Die Beweisstellen für die Aristofratische Berfassung jener Städte überhaupt, sindet man ben Meiners I, S. 396.

tenverberbniß ben Stury ber herrschenben Parthen berbenführen muffe; und fo entstand naturlich ber Gebante, feine politische Reform auf eine moralische ju In genauer Berbindung mit ben Optimaten vereinigte er biefe in einen engern Kreiß; und bas Bedurfniß felber mußte wohl balb bahin fuhren bie Rlaffe ber zu Prufenben von ber ber Aufgenommenen zu unterscheiben ##). Seine moralische Reform hatte Gin Sauptziel: bas, fich felber beberrichen zu lernen. Er fand bazu eine vorgeschriebene Lebensart nothia, bie burch Rleibung (ben ber hohe Reinlichkeit, nicht Ueppigfeit, bas Geset mar;) burch eine vorgeschriebene Diat; burch eine regelmäßige Bertheilung ber Beit, Die man fich felber und bie man bem Staat widmete; fich von ber gewöhnlichen unterschieb; und bie nicht wenig bazu bentragen mochte, jene festeren Freundschaften zu schliefen, ohne welche in Frenftaaten in ben offentlichen Ungelegenheiten nicht viel gewirft werben fann. fpekulativen und mathematischen Renntniffe und Ent= bedungen gehoren um fo meniger bierher, ba es uns burchaus unbefannt ift, in wie fern er fur die politische Bilbung bavon Gebrauch gemacht hat, ober nicht.

Wenn man erwägt, wie die Dauer feiner Gefellschaft, in welcher er felber ben Mittelpunkt bilbete, bie aber auch in Tochterkreisen über bie anbern Stabte Groß-

<sup>\*)</sup> Man febe bie Beweisstellen bavon, fo wie von ber fast uns glaublichen Sensation bie er erregte, ben Meiners &. 399.

<sup>\*\*)</sup> Daber wird auch ben Horod. U. 81. ber Pothagoreische Bund ben abrigen Mufterien zugezählt.

griechenlands, ja nach einigen Nachrichten noch weiter, felbst nach Rarthago und Enrene fich verbreitete, gewiß nicht unter breußig Sabre betragen haben fann, greift es fich, bag fie nicht nur Bluthen fonbern auch Kruchte tragen konnte. Allmablig kamen feine Schuler in die bedeutenbsten Stellen, sowohl in Rroton, wie in andern griechischen Stabten; und noch um bie Beit bet Berftorung von Spharis muß ber Bund in feiner vollen Rraft bestanden haben; ba Pothagoras zu ber Aufnahme ber Bertriebenen gerathen hatte #); und in bem Rriege gegen Sybaris einer feiner vornehmften Schuler ber Athlet Milon ##) ben Oberbefehl fuhrte. aber eine geheime Berbindung politifche 3mede verfolgt, so liegt es in ber Ratur ber Dinge, bag eine Gegenparthen in eben bem Maage gunimmt, als bas Uebergewicht von jener fühlbarer wird ###). Sier fam aber noch hinzu, daß diese Gegenparthen schon in der Wolksparthen vorhanden war +). So bedurfte es nur eines

<sup>\*)</sup> Diod. 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Starke Leibekübungen gehörten zu ber Disciplin bes Pythagoras. Sechsmal in Einer Olympiabe errungen Arotoniaten in jenen Zeiten ben Preis zu Olympia. Sollte nicht
auch bieß ben Ruhm von Pythagoras vergrößert haben?

<sup>\*\*\*)</sup> Brauche ich erft an bas Benfpiel ber Muminaten zu erinnern?

<sup>†)</sup> Splon, der Urheber bes Aufftandes, wird nicht nur als Anführer ber Democratischen Parthen geschilbert; sundern auch
bie nach der Katastrophe einreißende Anarchie, bis durch
die Mutterstädte in Achaja die Ordnung hergestellt ward,
beweiset dasselbe.

verwegenen Führers, wie Cylon, und die gewaltsame Bersprengung des Bundes, indem die Versammlung überfallen, und die meisten niedergemacht wurden, während nur wenige, mit ihnen der Meister, entkamen, war unvermeidlich. Bey einem solchen Siege der entgegengesetzten Faktion war die Verdrängung der noch lebenden Pythagoräer aus ihren Stellen eine natürliche Folge; und die politische Bedeutsamkeit der Gesellschaft war vernichtet. Sie konnte als solche ihr Haupt nicht wieder erheben.

Die politische Lehre ber Pythagoraer fennen wir nur aus spatern, aber boch jum Theil glaubwurbigen Schriftstellern, beren Nachrichten und Bruchftude fid) besonders in ben Sammlungen bes Stobaus erhalten haben. "Als bas großte Uebel, fagt Ariftorenus \*), faben fie die Unarchie an; weil ohne die burgerliche Orbnung ber Staat nicht besteben tonne. Alles hange von bem Berhaltniß ber Befehlenden und Gehorchenden ab; jene follten nicht bloß klug fonbern auch milbe fenn; biefe nicht blog gehorfam, fondern auch ihre Dbrigkeit liebend. Es fen aber nothig ichon bie Rnaben baran gu gewöhnen, bag Ordnung und Uebereinstimmung schon und nutlich, Unordnung aber und Berwirrung haflich und ichablich fen." Aus ben Bruchftuden von Schriften alterer Pythagoraer, wie bes Archytas, bes Dioto-

<sup>\*)</sup> Stob. Serm. XLI, p. 243. Das Zeugnif ift entweber aus Aristorenus, ober felbst Aristoteles entlehnt, und also auch nach Meiners unverwerstich.

genes und bes Hippodamus \*) sehen wir, daß sie nicht blindlings eine einzige Art der Verfassung wollten; sondern nur daranf bestanden, daß keine gesetwidrige Byrannen statt sinden sollte. Auch wo Könige herrschten sollten sie, unter dem Gesetz stehend, nur die ersten Magistrate senn \*\*). Als die zwedmäßigsten sahen sie gesmischte Versassungen an; und wenn sie gleich nach dem odigen weit davon entfernt waren unbedingte Volksherrschaften zu wollen, so verlangten sie doch auch eben so wenig unbedingte Aristokratien; sondern ließen auch da, wo die Verwaltung vorzugsweise in den Handen der Optimaten war, dem Volks seinen Antheil \*\*\*).

Ronnte gleich seit ber Zersprengung ber Gesellschaft ihre politische Thatigkeit nicht fortbauern; so ging beshalb boch keinesweges die Pythagoraische Lehre unter-Sie verbreitete sich mit ben Schriften ber Pythagoraer, die mit hohen Preisen bezahlt wurden, nach Griechenland; aber politisch wichtig wurde sie hier nur in so fern, als einzelne große Manner, (wir brauchen nur Spaminondas zu nennen;) burch sie gebildet worden sind.

In bem eigentlichen Griechenlande murbe, ber ge-

- \*\*) Bekanntlich will Meiners alle biefe Schriften fur unächt balten. Seine Grunde paffen indes auf biefe politisch en Bruchftude nicht, bie in Cap. XLI und XLIII. sich finben.
- \*\*) Man sehe besonders bie Bruchstude des Archytas Sorm. XLIV, p. 314.
- \*\*\*) Man vergleiche bas Bruchstuck aus bem Diotogenes cap. XLVI, p. 329.

meinen Meinung gufolge, querft burch bie Sophisten Philosophie auf die Staatskunft angewandt; und diese lettere baburch ein Gegenstand bes miffenschaftlichen Unterrichts. Plutarch indeg, in einer mertwurdigen Stelle \*), spricht von einer, bereits feit Solon's Beiten in Athen fich fortpflanzenden, politischen Schule. "Themiftofles fagt er, konnte nicht ein Schuler bes Unaragoras fenn, wie einige behaupten. Er war aber ein Unhanger bes Mnefiphilus; ber weber Rebner mar, noch zu ben phyfifchen Philosophen \*\*) gehorte; fonbern ber mit jener Beisheit fich beschäftigte, welche in ber politischen Geschicklichkeit, und ber praktischen Ginsicht bestand; und bie von-Solon's Beit her wie in einer Schule fich erhielt." Dag ein Mann wie Golon einen Kreis um fich bilbete, ben er mit feinen Gebanken und Marimen vertraut machte, war wohl nicht bloß naturlich, sondern mußte fur Die Erhaltung feiner Gefetgebung auch Beburfniß werben; wie es auch wohl nicht weniger naturlich mar, baß feine jungern Freunde die Lehren bes hochverehrten Mannes wieber ben ihrigen überlieferten. Das aleich= wohl hier an keinen eigentlichen wiffenschaftlichen Unterricht zu benten fen, geht aus ben Worten bes Biographen felber klar genug bervor. Es war praktische Lebensweisheit, in Marimen zu ber Fuhrung ber offentlichen Geschafte bestehenb, und aus ber eignen Erfahrung geschöpft; wovon die wenigen noch übrigen poeti-

<sup>\*)</sup> In Themistokles Op. I, p. 440.

<sup>\*\*)</sup> Die Jonifden und Gleatifden Beltweifen.

fchen Bruchftude bes Gefetgebers einen fo großen Schat enthalten.

Bon biefer praktischen Richtung aber entfernte bie griechische Philosophie icon feit Puthagoras Beiten fic ganglich; indem fie fich gang auf metaphyfische Spekula-Die Untersuchungen über die Elemente tionen warf. und über bas Befen ber Dinge beschäftigten fie; führten nothwendig zu ber so oft wiederholten, und nie vollig genügend zu beantwortenden Frage: über bie Bahrheit oder Nichtwahrheit unfrer finnlichen Erkenntniß. Es ift bekannt mit welchem Gifer biefe Unterfudungen in ber Eleatisch en Schule angestellt wurden. Sie waren es, bie einen Zenophanes, Parmeni= bes, Beraflit, Empebofles u. a. vorzugsmeise beschäftigten. Wenn wir baber auch von einzelnen biefer Manner lefen, baß fie auch polititisch = bebeutenbe Manner waren \*); so ftand biefe ihre politische Rolle mit ihrer Philosophie boch nur in so weit in Berbindung, als fie burch diefe Muffehen erregten; und als weife Manner ju Rathgebern gewählt wurden. Bon Giner Seite inbeffen fand eine nabere Beziehung amischen ihrer Philosophie und bem Staate ftatt; in wie fern sie die Bolfsreligion berabiegten, ober berabzusegen suchten. Ben einem Bolke beffen Religion eine Dichterreligion war, und ben welchem zugleich Philosophie von der Religion fich ganglich losgemacht hatte, war es nach bem Erwachen

<sup>\*)</sup> Bie 3. B. Empebottes in Agrigent; ber felbst bas Diabem ausgeschlagen, und bagegen bie Boltsfrenheit befestigt haben foll. Diog. Laert. VIII. 11. 9.

ber freyen und ganz fessellosen Spekulation woht unausbieiblich, daß sich diese auch auf den Bolksglauben warf, und die Widsen desselben sehr bald ausspührte; wie wir dieß bereits von Xenophanes horen; der mit gleicher Rechbeit sich über die Götter wie über die Dichter, dessonders die Epiker, bitter ausließ, welche so unanständige Dinge von den Göttern fabelten \*). Dieser Widderspruch zwischen Philosophie und Volksteligion ist zwar auf der einen Seite der sicherste Beweis von der Selbstskändigkeit der ersten; aber auch der Punkt wo Staat und Philosophie, nicht ohne Gesahr für jenen, und wenn nicht für die Philosophie doch für die Philosophen, zusammenstießen.

Allein wie entfernt auch die Spekulationen jener Denker an und für sich von dem Staat und der Politik seyn mochten, so führte doch der Geist der Zeit und das Bedürsniß Berührungspunkte zwischen beyden herben; wodurch die Erscheinung der Sophisten, und die Nolle die sie spielten, erklärlich wird. Dhne Rücksicht auf ihre Lehren, können wir es als ihren unterscheidenden außern Charakter annehmen, daß sie die ersten waren, die für Bezahlung lehrten. Dieß seite aber voraus, daß das Bedürsniß des wissenschaftlichen Unterrichts ansing fühlsbar zu werden; und dieses wiederum ein schon vorangezgangenes Fortschreiten der Nation in ihrer geistigen Kultur, auch unabhängig von jenem Unterricht. Mit andern Worten: wer im Staat etwas seyn oder werden wollte, empfand das Bedürsniß des Unterrichts zu seiner Bil-

<sup>&#</sup>x27;) Diog. Laert. IX. II. 3.

schen Bruchftude bes Gesetgebers einen fo großen Schat enthalten.

Bon biefer praktischen Richtung aber entfernte bie griechische Philosophie icon feit Puthagoras Beiten fic ganglich; indem fie fich gang auf metaphyfische Spekula-Die Untersuchungen über bie Glemente tionen warf. und über bas Befen ber Dinge beschäftigten fie; führten nothwendig zu ber so oft wiederholten, und nie vollig genügend zu beantwortenben Frage: uber die Bahrheit oder Nichtwahrheit unfrer finnlichen Erfenntniß. Es ift bekannt mit welchem Gifer Diefe Unterfudungen in ber Eleatisch en Schule angestellt wurben, Sie waren es, bie einen Zenophanes, Parmenibes, Bergklit, Empebokles u. a. vorzugsmeife beschäftigten. Wenn wir baber auch von einzelnen biefer Manner lefen, daß fie auch polititisch - bedeutende Danner maren \*); so stand biese ihre politische Rolle mit ihrer Philosophie boch nur in so weit in Berbindung, als fie burch diefe Muffeben erregten; und als weife Manner ju Rathgebern gemablt wurden. Bon Giner Seite inbeffen fand eine nabere Beziehung zwischen ihrer Philosophie und bem Staate ftatt; in wie fern fie die Bolfsreligion berabiegten, ober berabzusegen suchten. Ben einem Bolke beffen Religion eine Dichterreligion war, und ben welchem zugleich Philosophie von der Religion fich ganglich losgemacht hatte, war es nach bem Erwachen

<sup>\*)</sup> Wie z. B. Empeboties in Agrigent; ber felbst bas Diabem ausgeschlagen, und bagegen bie Boltsfrenheit befestigt haben foll. Diog. Laert. VIII. II. 9.

ber freyen und ganz fessellosen Spekulation wohl unausbleiblich, daß sich diese auch auf den Wolksglauben warf, und die Wößen desselben sehr bald ausspührte; wie wir dieß bereits von Xenophanes hören; der mit gleicher Recheit sich über die Götter wie über die Dichter, dessonders die Epiker, bitter ausließ, welche so unanständige Dinge von den Göttern fabelten \*). Dieser Wisderspruch zwischen Philosophie und Volksreligion ist zwar auf der einen Seite der sicherste Beweis von der Selbstsständigkeit der ersten; aber auch der Punkt wo Staat und Philosophie, nicht ohne Gesahr für jenen, und wenn nicht für die Philosophie doch für die Philosophen, zusammenstießen.

Allein wie entfernt auch bie Spekulationen jener Denker an und fur fich von bem Staat und ber Politik fenn mochten, fo fuhrte doch ber Beift ber Beit und bas Bedurfnig Berührungspunkte zwischen benden herben; wodurch die Erscheinung ber Sophisten, und die Rolle Die sie spielten, erklarlich wird. Done Rucksicht auf ihre Behren, fonnen wir es als ihren unterscheidenden außern Charafter annehmen, baß fie bie erften maren, Die fur Begahlung lehrten. Dieß fette aber voraus, daß bas Bedurfnig des miffenschaftlichen Unterrichts anfing fuhlbar ju werben; und biefes wiederum ein ichon vorange= gangenes Kortschreiten ber Nation in ihrer geistigen Rultur, auch unabhangig von jenem Unterricht. Mit andern Worten: wer im Staat etwas fenn ober werben wollte, empfand das Bedurfnig bes Unterrichts zu feiner Bil-

<sup>&#</sup>x27;) Diog. Laert. IX. II. 3.

bung. Er mußte sprechen — also auch benken lernen; und sich in beyden zu üben, darauf ging der ganze Unterricht der Sophisten hinaus. Won großer Wichtigkeit aber war es, daß jene metaphysischen Fragen um diese Beit schon so sehr die Kopfe beschäftigt hatten und noch beschäftigten; die, da sie ihrer Natur nach nicht mit Gewißheit beantwortet werden können, so ganz zum Disputiren gemacht, und so geschickt dazu sind, bald so, bald anders beantwortet zu werden.

Nach ben ausführlichen Untersuchungen, welche über bie Sophisten von neuern Geschichtschreibern ber Philosophie angestellt find \*), und nach ben obigen Bemer-

\*) Auch nach bem inbeg, mas von Meiners, Zennemann u. a. hier gethan worben ift, bleiben noch große Duntelbeiten übrig; ju beren Aufelarung eine genauere Chronolo: gie ber Sophisten ben Grund legen muß. Die gelehrte Abhandlung: Jacobi Geel Historia critica Sophistarum, qui Socratis actate Athenis floruerunt in: Nova acta literaria Societatis Rheno trajectinae 1823 beschrantt fich amar nur gu nadit auf bas Beitalter bes Sofrates; boch entwickelt fie auch fowohl ben Unterschied gwifchen Rhetoren und Cophiften; als auch bie Urfachen ber Entftehung ber Sophiften. reits bie Sophisten vor ben Macebonischen Beiten ben fpatern ift hier gar nicht bie Rede), finb fich teinesmegs gleich geblieben, und man murbe einem Gorgias und Drotagoras Unrecht thun, wenn man fle gang auf gleiche Stuffe mit benen ftellen wollte, uber welche ber alte Ifotrates in feinem Panathenaicus Op. 236. und de Sophistis p. 293. etc. fich fo bitter beklagt. Gorgias, Probikus, Protagoras und hippias, beißen gewöhnlich bie alten Sophiften; (man febe über fie befonders bie angeführte Abhanblung pon tungen ift es flar genug, bag fie eine Frucht bes Beitaltere waren. Bemerkenswerth ift aber ber Umftanb, bag bie berühmtesten unter ihnen aus ben verschiedenften Gegenben ber Griechenwelt herstammten; Gorgias, mit bem man die Reihe eroffnet, aus Leontium in Sicilien : Protagoras aus Abdera an ber Thracischen Rufte; Sippias aus Kolophon in Borberafien, eine Menge weniger beruhmter zu geschweigen. Gin auffallenber Beweis, wie allgemein feit bem Perferfriege ber wiffenschaftliche Geift unter ber Nation aufzuleben anfing! Allerdings zogen fich biefe Manner meift nach Athen; wohin Gorgias im Peloponnesischen Rriege als Gesandter geschickt matt: weil, nach ben Berhaltniffen biefer Stabt, fo lange fie an ber Spite ftanb, fie bier ben großten und eintraglichsten Schauplat ihrer Birkfamkeit fanden; aber fie 30gen auch außerbem oft im Gefolge ihrer Schuler burch bie Stadte Griechenlands umber; fanden bie gunftigste Aufnahme; murben als Rathgeber in Staatsfachen, und

Geel;) von benen Gorgias 427 als Gefandter nach Athen gekommen seyn soll, (wiewohl Thucydides ihn nicht ermahnt). Run ist aber schon aus Aristophanes klar, der 424 v. Ehr. seine Wolken zum erstenmat aufs Theater brachte, daß um diese Zeit das Sophistenwesen in Athen schon lange im vollen Sange war. Das scheint aber allerzdings wahr, daß der große Auhm und der Reichthum der Sophisten erst mit und nach den Zeiten des Gorgias ansing. Auch in den Wolken werden bekanntlich Sokrates und seine Gehülsen nichts weniger als reich, sondern als arme Schlucker geschildert, die nicht wissen wovon sie den andern Tag leben sollen.

nicht selten als Gesandte gebraucht. Sie unterrichteten gegen hohen Lohn die jungen Leute, welche sich an sie anschlossen, in allen den Kenntnissen, welche ihnen für ihre Bildung brauchbar schienen. Allerdings entstand daraus jenes Prahlen mit Vielwisseren, dessen sie beschuldigt werden. Man muß sich aber auch erinnern, daß der Umfang der wissenschaftlichen Kenntnisse damals noch sehr beschränkt war.

Der Kreis bes Unterrichts ber Sophisten umfaßte ursprunglich sowohl Philosophie als Beredsamkeit. bas mas fie Philosophie nannten, mar, wie in spatern Beiten ben ben Scholaftikern, Die Runft burch Schluffe und Trugschluffe ben Gegner ju verwirren; und die Gegenflante über welche fie am liebften philosophirten, nige jener metaphyfischen Fragen, worüber wir endlich fo viel miffen follten, daß wir nichts barüber miffen fon-Diese Urt bes Philosophirens, ba fie Disputiren nen. und fprechen lehrten, bing mit ber Berebfdmfeit alfo Nachmals trennten fich allerbings febr enge aufammen. Sophiften und Rhetoren von einander; aber die verfchiebenen Rlaffen, welche ichon Ifotrates von ihnen in feinem Alter unterscheibet \*), ließen fich schwerlich schon fo bestimmt in feiner Jugend unterscheiben.

Die Lehre und felbst ber Nahme ber Sophisten ward schon im Alterthum verschrien; und es wurde versgeblich senn, sie ganglich von den Borwurfen reinigen zu wollen, die Weltweise und Komiker ihnen machten. Aber entziehen kann man ihnen boch den Ruhm nicht,

<sup>\*)</sup> Isokrates Op. p. 293. etc.

daß sie das Bedurfniß einer wissenschaftlichen Bilbung der höhern Klasse der Nation zuerst fühlbar machten. Sie hoben sich so schnell und so außerordentlich, weil sie so tief in die Bedurfnisse der Zeit eingriffen. In Staaten, wo Alles mundlich verhandelt ward, und wo gerade Alles im Aufblühen begriffen war, konnten die Männer, welche Denken und Svrechen lehrten, nicht anders als willkommen senn. Aber von zwen Seiten betrachtet, wurden sie dem Staat allerdings bald schädlich, und selbst gefährlich; theils, indem sie die Beredsamkeit zu einer bloßen Disputirkunst machten; theils, indem sie die Losksreligion herabsetzen, oder verspotteten.

Das Erfte scheint boch aber eine fehr naturliche Folge bes bamaligen Buftanbes ber Wiffenschaften ju fenn. Je beschränkter noch bie Kenntniffe ber Menschen find, besto keder find fie in ihren Behauptungen; je weniger fie wiffen, besto mehr glauben sie zu miffen und wiffen ju fonnen. Nichts bilbet ber Menfch fo leicht fich ein, als bis zu ben Grenzen ber menschlichen Erkenntniß ge= brungen zu fenn. Mus biesem Glauben entsteht bie Rechthaberen; weil man meint Alles beweisen zu konnen. Wo man aber erft glaubt Alles beweisen zu konnen, entsteht von felbft auch die Runft bas Gegentheil von bem beweifen zu konnen, was man fo eben bewiefen hatte; und barin eben artete bie Difputirfunft ber Gophiften aus. Die Runft bas Unrecht ju Recht, und bas Recht zu Unrecht zu machen, bie ber Komifer fo bitter ihnen vorwirft, mochte allerbings fur bas burgerliche Leben fehr nachtheilig fenn; aber ein noch weit größerer

nicht selten als Gesandte gebraucht. Sie unterrichteten gegen hohen Lohn die jungen Leute, welche sich an sie anschlossen, in allen den Kenntnissen, welche ihnen für ihre Bildung brauchbar schienen. Allerdings entstand daraus jenes Prahlen mit Vielwisseren, dessen sie beschulbigt werden. Man muß sich aber auch erinnern, daß der Umfang der wissenschaftlichen Kenntnisse damals noch sehr beschränkt war.

Der Kreis bes Unterrichts ber Sophisten umfaßte ursprunglich sowohl Philosophie als Beredfamkeit. bas mas fie Philosophie nannten, mar, wie in spatern Beiten ben ben Scholaftikern, Die Kunst burch Schluffe und Trugichluffe ben Gegner ju verwirren; und die Gegenflante über welche fie am liebsten philosophirten, einige jener metaphysischen Fragen, worüber wir endlich fo viel miffen follten, daß wir nichts barüber miffen fon-Diese Urt bes Philosophirens, ba fie Disputiren und fprechen lehrten, bing mit ber Berebidmfeit alfo Nachmals trennten fich allerbings febr enge zufammen. Sophiften und Rhetoren von einander; aber die verfchiebenen Rlaffen, welche ichon Ifotrates von ihnen in feinem Alter unterscheibet \*), ließen sich schwerlich schon so beftimmt in feiner Jugend unterfcheiben.

Die Echre und felbst ber Nahme ber Sophisten ward schon im Alterthum verschrien; und es wurde verzgeblich senn, sie ganzlich von den Vorwurfen reinigen zu wollen, die Weltweise und Komiker ihnen machten. Aber entziehen kann man ihnen doch den Ruhm nicht,

<sup>\*)</sup> Isokrates Op. p. 293. etc.

baß sie bas Bedürsniß einer wissenschaftlichen Bilbung ber hohern Klasse ber Nation zuerst fühlbar machten. Sie hoben sich so schnell und so außerordentlich, weil sie so tief in die Bedürsnisse der Zeit eingriffen. In Staaten, wo Alles mündlich verhandelt ward, und wo gerade Alles im Aufblühen begriffen war, konnten die Männer, welche Denken und Sprechen lehrten, nicht anders als willsommen senn. Aber von zwen Seiten betrachtet, wurden sie dem Staat allerdings bald schablich, und selbst gefährlich; theils, indem sie die Beredssamkeit zu einer bloßen Disputirkunst machten; theils, indem sie die Losksreligion herabsetzen, oder verspotsteten.

Das Erfte scheint boch aber eine fehr naturliche Folge bes bamaligen Buftanbes ber Wiffenschaften ju fenn. Je beschrankter noch bie Kenntniffe ber Menschen find, befto feder find fie in ihren Behauptungen; je weniger fie wiffen, besto mehr glauben fie zu wiffen und wiffen Richts bilbet ber Mensch so leicht fich ein, zu konnen. als bis zu ben Grenzen ber menschlichen Erkenntniß gebrungen zu fenn. Mus biefem Glauben entfteht bie Rechthaberen; weil man meint Alles beweisen zu konnen. Wo man aber erft glaubt Alles beweisen zu konnen, entfteht von felbft auch die Runft bas Gegentheil von bem beweisen ju tonnen, mas man fo eben bewiesen hatte; und barin eben artete bie Disputirfunft ber Go-Die Runft bas Unrecht zu Recht, und bas Recht zu Unrecht zu machen, die ber Komifer fo bitter ihnen vorwirft, mochte allerdings fur bas burgerliche Leben fehr nachtheilig fcon; aber ein noch weit großerer

Schabe war die Ertobtung bes Sinnes fur Bahrheit; bie felber verächtlich wird, so bald man glaubt, man könnte sie eben so gut weg als wieder her disputiren.

Die Herabsetzung ber Bolksreligion war vermuthlich eine Folge des engern Zusammenhangs der zwischen den ältern Sophisten, und ihren Vorgängern und Zeitgenossen, den Weltweisen aus der Eleatischen Schule, statt fand. Man hat ihnen, oder wenigstens einzelnen derselben, vielleicht den diesen Beschuldigungen Unrecht gethan, denn noch kann man zweiseln in wie fern z. B. Protogoras den Nahmen eines Sottesleugners verdiente\*); aber schwerlich hat etwas so sehr dazu bergetragen sie ben Bolke verhaßt zu machen.

Nimmt man zu biesen' noch ihre laren moralischen Grundsäte, bie in einer bloken Klugheitslehre bestanden, wie das Leben leicht zu machen und zu genießen sey, aber die gewiß nicht wenig dazu bentrugen ihnen Shuler und Anhänger zu verschaffen, so übersieht man den Nachtheil, den sie slifteten. Indes es bedurfte vielleicht dieser Verirrungen des menschlichen Geistes, um die Köpse zu wecken, welche die bestern Wege zeigen sollten.

Der Sohn des Sophronisus beginnt diese Reibe. Er mar der Erste, der sich den Sophisten widersete. Wie Philipp einen Demosthenes hervorrief, so die So-

<sup>\*;</sup> Der nur gefagt hatte, er wisse nicht ob Gotter seyn ober nicht; aber schon beshalb aus Athen verjagt, und seine Schriften verbrannt wurden. Sext. Emp. IX. 57. Daß der Atheismus bes Prodikus ungewiß sey, bemerkt auch Tenner mann Gesch. b. Phil. I. S. 377.

phisten einen Sofrates. Rach Allem was bas Alterthum und uber ibn binterlaffen und neuere Gefchicht= fcbreiber über ibn gefagt baben, bleibt er bennoch eine ber am fcwerften ju erflarenben Erfcheinungen; fteht nicht bloß unter feinem Bolfe, fonbern in ber gangen Geschichte ber Bilbung unfere Geschlechts einzig ba. Denn wo hat ein Beifer, ohne eigentlicher Behrer, ohne Schriftsteller, und ohne Religionsverbesserer zu fenn, fo auf Welt und Nachwelt gewirkt wie Er? es gern jugeben, bag fein Birfungefreis feine eignen Erwartungen und Absichten fehr weit übertroffen bat. Schwerlich gungen biese auf die Nachwelt; Alles scheint uns anzubeuten, bag fie nur auf feine Beitgenoffen berechnet waren. Aber mit Recht mag man einwenben, bas Rathsel werbe baburch nicht leichter, fonbern nur schwerer aufzuldsen. Denn wer wird nicht fragen: wie konnte benn aber biefer Mann bennoch ohne es felber zu wollen, auf alle Jahrhunderte mirken? Der Haupt= grund lag allerdings in der Natur feiner Philosophie; aber freylich tamen ihm baben auch außere Urfachen zu Hulfe.

Es ware überfluffig, nach fo vielen Borgangern feine Philosophie aufs neue barftellen zu wollen. fand Eingang junachft, weil fie unmittelbar bas hobere Wenn die Sophisten über menschliche Interesse betraf. Leere Spekulationen bruteten, wenn ihre Streitigkeiten Bortstreitigkeiten murben, fo lehrte Sokrates bie, welche ibm fich nahten, in fich felber bliden; ber Denich felbst, und feine Beziehungen auf die Belt, maren bie Gegenstände feiner Untersuchungen. Um nicht zu wieder= holen, was Andre schon vortrefflich gesagt haben, erlau= ben wir uns über ihn und seine Thatigkeit nur einige allgemeine Bemerkungen.

Sein Wirken bing aufs engfte mit ben Formen bes gefelligen Lebens in Athen gufammen; wo biefe anbers find, als fie es hier waren, wurde auch ein zwenter Sofrates nicht fo wie ber erfte wirten tonnen. bekanntlich weber in feinem Saufe, noch an einem anbern bestimmten Ort; bie offentlichen Plate und Sallen waren feine gewöhnlichen Unterhaltungsorte. Bu einem folden Unterricht gebort ein Bolt, beffen Privatleben überhaupt in einem - viel bobern Grabe ein offentliches Und so war es ben ben Athenern. Leben ift. bloß, daß es Sitte ben ihnen war, einen großen Theil bes Tages hier zuzubringen, sonbern auch fast über Alles, worüber man fprechen wollte, hier zu sprechen, hier war es, wo machte eine folche Lehrart moglich. bie Sophisten fo haufig fich aufhielten, nicht eigentlich um ihren formlichen Unterricht zu ertheilen, welches, ba er bezahlt wurde, auch in einem bestimmten Botal gefcheben mußte; sonbern um jene Jago nach reichen Junglingen anzustellen, welche Plato ihnen vorwirft. Rrieg, ben Sofrates ein fur allemal ihnen angefunbigt hatte, brachte es also schon mit sich, bag auch er am liebsten und am meisten ba fich aufhielt, wo er feine Gegner fo wie feine Freunde und Unhanger gewiß ju finden hoffen durfte \*).

<sup>\*)</sup> Aus biefer Mehnlichkeit, fcheint es mir, erklart es fic, wie

Nicht weniger wichtig war bie Form feiner Lebrart. Sein Lehren bestand in Gesprach und Unterhaltung: nicht in zusammenbangenbem Bortrag. Es batte also bie Korm wie fie fur offentliche Derter fich pafit. burch zwen Dinge erhob es fich, auch abgesehen von feinem Inhalt, über bas alltägliche Gefprach. Theils burch die feine Pronie, die er, besonders in feinen Ungriffen gegen bie Sophiften, hineinzulegen mußte; theile, und am meiften, burch bie oft geaußerte Ueberzeugung, daß er in Auftrag ber Gottheit fpreche. Gofrates unterscheibet fich baburch von ber gangen Rlaffe von Mannern Die wir unter bem Namen ber Propheten begreifen, bag biefe unmittelbar als Bevollmachtigte und Gefandte ber Gottheit auftraten; Er bingegen bieß nur gelegentlich andeutete, wenn er gleich nie es verleugnete. Er wollte weber ber Stifter einer neuen Religion, noch ber Berbefferer ber bestehenben werben, wie es ber 3med ber Propheten mar und fenn mußte. Die Erscheinung eines Sofrates also war die ebelfte Frucht jener Trennung ber Philosophie von ber Religion, Die bas eigenthumliche

Aristophanes den Sokrates mit den Sophisten verwechseln konnte. Er läst ihn für Geld, und in einem eignen Stubirhause, (poortismior) Unterricht ertheilen, welches bezies die Sophisten, bekanntlich aber niemals Sokrates that. Ich kann daher in seinem Sokrates auch nichts anders als den Repräsentanten der Sophisten erblicken. Freylich hatte der Komiker besser für seinen Nachruhm gesorgt, wenn er einen Prodikus oder Gorgias statt des Sokrates hatte austreten lassen.

Berbienst ber Griechen war; unter keinem Drientalischen Bolke hatte ein Sokrates gebeihen konnen.

Er ward aber ber Martyrer feiner Behre. Grundlofigkeit ber ihm gemachten Bormurfe, bag er bie Jugend verberbe, aufs neue barthun zu wollen, mare eine überflussige Arbeit \*). Aber verkennen wollen wir es nicht, daß er burch seinen Tob vielleicht noch mehr gewirkt bat, als burch fein Leben. Batte eine Rrantbeit ihn weggerafft, wer weiß ob fein Unbenken fic mehr als andrer verbienter Lehrer erhalten hatte? Ceine Kreunde und Schuler batten von ihm mit Uchtung, schwerlich mit Enthusiasmus, gesprochen. Aber ber Gifts becher sicherte ihm die Unsterblichkeit. Durch biefen Ich, in Berbindung mit feiner Behre, hatte er eines jener bos hen Ideale wirklich gemacht, an benen allein bie griechische Nation so reich ift, und das ihr bisher noch fehlte: bas Bild bes Beifen, ber fur feine Uebergen auna ftirbt.

Die Philosophie bes Sokrates hatte keine unmittele bare politische Beziehungen. Ihr Gegenstand war der Mensch als Mensch; nicht als Bürger. Desto wichtiger war sie mittelbar für den Staat; da sie nichts anders als ein Versuch war, dem Verderben abzuhelsen, das eine falsche Philosophie dem Staat bereitete. Dieser Zwed ward freylich keineswegs vollständig erreicht; aber

<sup>\*)</sup> Man febe außer ben Berten über bie Gefchichte ber Philofophie die Abhandlung von Tych fen: über ben Projek bes Sokrates, in Bibl. ber alten Litt. und Runft St. 1. 2.

Wissenschaft, in Beziehung auf den Staat. 373 wird man die Schuld bavon bem Gotrates beymessen wollen?

Mus feiner Schule, ober vielmehr feinem Rreife, ging bekanntlich eine Reibe ber ausgezeichneteften Ropfe bervor, welche in ihren Meinungen und ihren Spftemen jum Theil wie entgegengefette Pole von einander abftanben. Moglich warb biefe Erscheinung nur baburch, daß Sofrates felber fein Spftem hatte, und eben beswegen bem philosophirenben Geifte burchaus teine Feffeln anlegte. Er wollte nur aufregen; und fo erflart es fich, wie aus feinem Umgange sowohl ein Antisthenes hervorgeben konnte, ber bas Entbehren, als ein Ariftipp, ber bas Genießen jum Grundfat ber Ethit machte; wie ein Pyrrho, ber bas Bezweifeln, und ein Euklibes von Megara, ber bas Beweisen fich jum Biel fette. Da bie Philosophie biefer Manner in feiner Beziehung mit Politit ftand, fo ubergeben wir fie; um ben großten aller Schuler bes Sofrates nicht unermabnt zu laffen.

Man muß beynahe selber ein zweyter Plato seyn, um Plato sassen zu konnen. Nicht mit bem gewöhnlischen, ober auch selbst ungewöhnlichen philosophischen Scharssinn, nicht mit Fleiß, nicht mit Gelehrsamkeit reicht man hier auß! Wer sich nicht über das Sichtbare erheben, wer sich ihm nicht in jene höhern Regionen nachschwingen kann, wo jene ewigen Urformen ber Dinge, auf welche sein Blick unveränderlich gerichtet ist, und gerichtet bleiben mußte, weil nur ben ihnen Erskennen, ben der Sinnenwelt nur Meinen statt sindet, wo das wahre Schöne, das wahre Gute, das wahre

Gerechte, ewig und unveränderlich wie die Gottheit, und doch verschieden von der Gottheit, wohnen; wer nicht, was er selber oft mehr ahndete als wußte, in der Hulle der Mythen mit ihm zu ahnden versteht; — der mag viel Gutes und auch manches Wahre über Plato sagen; ihn darzustellen wie er ist, ihn ganz und gerecht zu würdigen, vermag er nicht. Vergebens strebt man das Aetherische zu verkörpern; es hört auf Aetherisch zu sen, Aber das Verhältniß in dem er zu seiner Nation stand, läßt sich sehr bestimmt bezeichnen. In ihm sprach sich der poetische Charakter der Griechen philosophisch aus. Nur ein so durchaus poetisches Volkkonte einen Plato hervordringen.

Sokrates hatte ben Menschen als Menschen betrachtet; Plato's Philosophie umfaßte auch ben burgerlichen Berein. Bereits geraume Zeit vor ihm war der Staat in dem Sinne Gegenstand der Spekulationen geworben, daß Schriftsteller es versucht hatten, Muster von Staatsversassungen zu entwerfen. Wo konnte hierzu nahere Veranlassung seyn, als in dieser griechischen Welt, die gleichsam eine Mustercharte freyer Staaten war; welche durch ihre Mängel und Veränderungen sast nothwendig den denkenden Geist zu solchen Betrachtungen sührten? Der erste Versuch dieser Art ward, wie wir es bestimmt aus Aristoteles wissen \*\*), von Hippodamus von Milet gemacht; der ein Zeitgenoß des Themistokles gewesen seyn muß \*\*). Eine scharfe Absonde-

<sup>\*)</sup> Aristot. Polit. II, cap. 8.

<sup>\*\*)</sup> Er war nach Aristoteles ben ber Anlage bee Piraeus gebraucht, welches ein Werk bes Themistokles war.

rung ber bren Stanbe ber Runftler, ber Aderbauer, und ber Rrieger; und die Eintheilung bes Lanbes in beiliges gand, Staatsland und Privatland ben ihm, erinnern an bie Megyptifchen Ginrichtungen. Sowohl fein Entwurf, ale ber bes Phaneas von Chalcebon find von Arifoteles ausführlich beurtheilt. Untersuchungen über Staatsverfassungen und Gesetgebungen wurden nun baufig behandelte Gegenstande; praktifch viel wirken konnten fie schwerlich, ba nicht mehr bie Beiten waren, wo neue Gefetgeber in Griechenland batten auffteben tonnen. Bon vielen haben fich nur aus diefen Beiten bie benben Berte bes Plato erhalten. Gie werben, vorzüglich bas über bie Republit, nur bem verständlich fenn, ber ben Grundbegriff ber Griechen vom Staat als einer moralifchen Person, die fich felber regiert; burchaus aber nicht als einer Maschine bie von oben berab, ober von einem anbern regiert wird \*), richtig gefaßt hat, und fich im-Dann erklart fich von felbft mer gegenwärtig erhalt. bie enge und unauflobliche Berbindung zwischen Moralitat und Politit, welche neuere Schriftsteller fo oft bezweifelt haben.

Won ben großen Fragen ber theoretischen wie ber praktischen Philosophie war schon in diesen Beiten der griechischen Frenheit schwerlich irgend eine unberührt und unerörtert geblieben. Spätere Denker mochten sie viel-

<sup>&#</sup>x27;) S. oben S. 196. Wir ermannen hier vor allen, neben anbern in Deutschland allgemein bekannten Werken, bie vortreffliche Schrift: I. L. G. do Goor Diatribe in Politices Platonicae principia. Traiecti ad Rhenum 1810.

leicht noch wieber anders oder boch schärfer beantworten; aber diesen frühern bleibt doch das große Verdienst dem spekulirenden Geist schon die Ziele vorgesteckt zu haben, auf welche er hinarbeiten soll. In welchem Verhältniß aber die spätern Systeme der griechischen Philosophie gegen jene frühern standen, in wie sern das Stoische mit dem Cynischen, das Epikureische mit dem der Cyrenaiter, das der spätern Skeptiker mit dem des Pyrrho und der Eleatiker verwandt war, — dieß überlassen wir dem Schriststeller zu entwickeln, der statt einer bandereichen und eine geistreiche Darstellung der Versuche des philosophirenden Verstandes ben den Griechen geben wird.

Benn die Beziehung der Philosophie auf den Staat nach ben Rudwirfungen bestimmt werben muß, bie fie auf ihn hatten, fo tritt ben ber Geschichte gemiffermaßen ber umgekehrte Kall ein. Sie ftebt mit bem Staat in Beziehung, in fo fern fie aus feinen Beranberungen und Schicksalen bervorgeht. Ben ben Griechen beschrantte sich zwar bie Geschichte nicht lange auf ibre Ben bem fruben Bertebr mit Fremben eigne Nation. fanden auch Nachrichten und Sagen von ber herfunft und ben Sitten und Schicksalen von biefen ben ihnen Eingang. . Aber von vaterlanbischer Geschichte ging boch Alles ben ihnen aus; und fie blieb immer ber Mittel-Much barin zeigt fich ber richtige Sinn ber Grie-Bleibt nicht jedes Bolk fich felbst bas nachste? Und was fann es nachft ber Gegenwart mehr intereffiren als feine eigne Borgeit?

Auch hat man dieß fast allenthalben fruh gefühlt; und wenn die Geschichte zu durftig ober gar nicht erhal-

ten ward, so lag die Schuld gewöhnlich nicht sowohl an bem Mangel bes Strebens bazu, als an ber Unvollfommenheit ber Mittel, welche ben Boltern zu Gebote ftanben; bas beift nicht bloß an bem Besit einer Schrift, sondern auch ber Materialien womit und worauf man schrieb. Persepolis, Theben, Merito, - geben fie nicht fammtlich bie rebenben Beweise bavon?

Allein nicht weniger tam barauf an, ob bestimmte Personen, ob eine eigne Rlaffe ober Kaste in ber Nation mit ber Aufzeichnung ber Begebenheiten beauftragt mar. Wo ein Priefterstand ober Priefterklaffe fich fant, mar bie Entwerfung des Ralenders, wie mangelhaft oder vollkommen er fenn mochte, ihr Geschäft; und an bieses reihte fich gleichsam von felbst bie Entwerfung von Un= malen.

Die Griechen batten feinen folchen abgesonberten Priefterftand; und eben beshalb boren wir auch nicht von Unnalen, welche biefe gehalten hatten \*). Allerdings ge= schah zwar auch hier etwas fur bie Geschichte burch bie Religion. Un die Beihgeschenke in den Tempeln reihte fich eine Menge von Erzählungen, wodurch das Undenfen fruberer Begebenheiten erhalten marb. Bie oft beruft fich Berodot auf fie? und die geschichtlichen Ginschaltungen bes Paufanias find großentheils an fie ge-

<sup>\*)</sup> Bo etwa in ben alteften Beiten ein erbliches Priefterthum fich fand, wie in Sichon, knupft fich auch fofort eine Art von Annalen baran. Sie scheinen boch aber nur bloß in einem Bergeichniß ber Priefterfolge beftanben ju haben, und verbienen alfo noch nicht eigentlich jenen Ramen.

knupft. Aber fie konnten boch weber eine Beitfolge beftimmen, noch mehr als bloß einzelne Shatfachen beftatigen.

Aus einer andern Quelle also floß die Geschichte ben den Griechen; sie ging ganz aus der Sage hervor; und da diese den Stoff der Poesse bildete, so blieb diese Jahrbunderte hindurch das einzige Mittel zu ihrer Erhaltung. War aber auch gleich die Geschichte ben den Griechen in ihrem Ursprunge eine Dichtergeschichte, (und nie hat sie auch nachmals diesen Charakter ganzlich verleugnet;) so war sie deshalb nicht erdichtet. Der historische Stoff, wie ihn die Sage darbot, war nur mit Dichtungen durchwebt. Von selbst aber ergiebt sich, daß der Charakter der griechischen Sage auf den Charakter ihrer Geschichte einen großen Einfluß haben, diesen gewissermaßen bestimmen mußte.

Durch die uralte, und stets fortdauernde, Theilung ber Nation in viele Stamme war dieser Sage ein grosser Reichthum zu Theil geworden. Jeder Stamm hatte seine Helden, seine Thaten, die dem Dichter Stoff darboten. Man braucht nur einen Blick auf die griechische Heldensage zu wersen, um sich davon zu überzeugen. Einzelne Helden, die vor andern hervorragten, ein Herztules, ein Jason, wurden indes Nationalhelden; und als die erste große Nationalunternehmung ausgeführt, als Troja gestallen war, war es zu verwundern, daß die historische Muse diesen Stoff allen andern vorzog?

Dieß Alles ift zu bekannt, als bag es einer weitern

Ausführung bedürfte \*). Aber wie fehr auch homer und die Cykliker ihre Nachfolger verdunkelten, so hielt boch die historische Poesse gleichen Schritt mit der politischen Ausbildung der Nation. Diese Verbindung durfen wir nicht aus den Augen lassen.

Bene politische Ausbildung war, wie oben gezeigt ift, an bas Aufbluben ber Stabte, fomobl berer in Griechenland, als ber Rolonien außerhalb beffelben, gefnupft. Die Grundungen ber Stabte (urloug) machten barum einen wesentlichen Bestandtheil ber frubern Geschichte aus. Diefe Grundungen ber Stabte maren aber burch Beroen geschehen; und bie Sagen bavon bingen also genau mit ber übrigen Sagengeschichte gusammen. Ber fieht alfo nicht leicht ein, welches weite Relb fich bier fur bie historifche Poefie eroffnete? Die Ergablungen bavon batten ein bleibendes Intereffe fur bie Bewohner: fie waren ihrer Ratur nach geschickt ins Bunberbare getrieben zu werben; an fie knupften fich von felbft bie Berichte von ben altesten Schifffahrten; bie Marchen von ben Bunbern frember und entfernter Banber, ber Infel ber Cyflopen, ber Garten ber Befperiben, bes reichen Beriens und andere. Bas tonnte der Einbildungstraft eines jugendlichen Bolts reichere und zugleich angenehmere Rabrung gewähren? Bas bie Dichter mehr anzieben?

So entstand ben ben Griechen eine eigne Rlaffe bis ftorischer Gedichte, welche bie Geschichte bes Ursprungs

<sup>\*)</sup> Man sehe Hoyno Historiae scribendae inter Graecos primordia. Commentat, Soc. Sc. Gotting. Vol. XIV.

einzelner Stabte zum Gegenstand hatte; aber sowohl bem Stoff als ber Form nach in ber genauesten Berbinbung und Verwandtschaft mit den übrigen stand. Sie umfaßte zwar auch die Stabte des Mutterlandes \*), aber doch hauptsächlich die Kolonien; deren Grundungen, da sie so tief mit der Helbengeschichte durchslochten waren, den reichsten Stoff darboten.

Diese poetische Behandlung ber Geschichte bauerte bis gegen die Zeiten ber Perserkriege. Wie tief mußte sich also ber griechischen Geschichte nicht ber poetische Charakter eindrucken? Die Erfahrung hat gelehrt, daß er gewissermaßen unauslöschlich ward. Auch als die ersten Schriftseller auftraten, welche in ungebundener Rede schrieben, ward baburch dieser Charakter nur in Rucksicht der Form, keineswegs aber der Materie, verändert. Sie erzählten in Prosa, was die Dichter in Versen erzählt hatten. So berichtet ausdrücklich Strado \*\*). "Die frühsten Schriftseller, sagt er, Cadmus von Milet, Pherecydes, Hefataus lößten nur die Verse auf, behiel-

<sup>\*)</sup> Bor allen Athen. Denn aus welcher anbern Quelle wären bie spätern Atthibes geschöpft? Aber auch andre; wie z. B. Korinth, bessen Urgeschichte Eumelus in ben Corinthiacis besungen hatte. Bibl. b. alten Litt. u. Kunst II, S. 94. Bon ben Kolonien wollen wir nur bie Erzählung von dem Ursprunge von Cyrene bey Perobot anführen; beren poetische Quelle wohl Riemand leicht bezweiseln wird. Aber wie viele ähnliche Erzählungen beym Pausanias verrathen ben gleichen Ursprung?

<sup>\*\*)</sup> Strab. I, p. 34.

ten aber sonst ben poetischen Charakter ben. Erst bie nach ihnen kamen stiegen allmählig von jener Sohe zu ber jetzigen Schreibart herab." Kaum scheint baher das Urtheil bes Cicero Grund zu haben, wenn er die altesten Historiker, unter ihnen namentlich ben Pherecydes, mit ben frühesten Unnalisten ber Romer Fabius Piktor und Kato vergleicht \*), beren Schreibart doch sicher nicht poetisch war.

Die meiften und fruhften biefer Sagenergahler \*\*), wie Berobot fie im Gegensatz gegen bie Spiter nennt, waren in Jonien ju Saufe. In eben ben Gegenben, wo ber Belbengefang fich am herrlichsten gebilbet hatte, ging auch aus ihm die profaische Erzählung hervor. Die Geschichte hat uns zwar über bie genauern Beranlaffungen meift in Ungewißheit gelaffen; aber mar nicht ftets und ift nicht guch jest ber Drient bas gand bet Mahrchen? Kand nicht gerade bier, wo jene Rette von Pflangftabten aufgebluht mar, beren Stiftung gerade gegen bas Enbe bes Beroifchen Beitalters fallt, jene Rlaffe von Erzählungen, welche fich mit biefen Gegenstanben beschäftigt, ben wichtigsten Stoff? Man burfte also auch ben Erklarung bes Ursprungs ber Geschichte ben ben Griechen vielleicht nicht mit Unrecht wieberum baran erinnern, daß fie halbe Drientaler maren; wenn ihnen auch ber Ruhm vorbehalten blieb, ihr nachmals ihren mahren und eigenthumlichen Charafter zu geben.

<sup>\*)</sup> Cicero de Oratore II. 12.

<sup>\*\*)</sup> Die dororgupor, wie Befataus u. a.

Allein auch ber Zeitraum, in welchem fich bie Er: gablung in ungebundener Rebe auf biefem Bege bilbete, scheint mehrere sehr naturliche Beranlaffungen bazu targeboten zu haben. Die meiften und berühmteften jene: Sagenergabler lebten und blubten in ber letten Balfte bes fechsten Jahrhunderts vor bem Beginn unfrer Beitrechnung; also nicht lange bor bem Unfange ber Perferfriege \*). Unter ihnen werben als bie fruhesten genannt Cabmus von Milet, und Bekataus ebenbaber, Afufilaus von Argos, Pherecydes von Spros, Charon von Lampfatus, und verschiebene andre, welche Dionns von Salikarnaß aufgablt. Sie fallen in bie Zeiten bes eigentlich jugendlichen Emporstrebens ber Nation; als fie fich bereits nach Beften und Often verbreitet hatte, und ihre aufgeblubten Stabte in vielfachem Bertehr ftanben; als man viele Boffer ichon hattel fennen gelernt, und bas Reisen angefangen batte gewöhnlich zu werben. So gebt auch icon aus ben Titeln ber Werke ber Sagenschreiber bervor, bag fie fich keineswegs mehr angftlich auf bie Nachrichten ber alten Epiter beschränkten; bag vielmehr ber Gefichtefreis fich erweitert hatte, und Gefchichte ber Stabte und Bolfer, wie Beschreibung ber Ruften ber Banber, innerhalb beffelben lag. Das Berzeichniß ber Schriften bes Bellanitus von Lesbos, eines ber fpatern von ihnen, giebt ben Beweis bavon \*\*).

<sup>\*) 3</sup>wifchen ber 60 und 70. Olympiabe ober 540—500. v. Chr.

<sup>\*\*)</sup> Man febe es ben Kreuzer: Die hiftorische Runft ber Griechen in ihrer Entstehung und Fortbilbung G. 80; und

Rehmen wir bieß Alles ausammen, so ergiebt fich baraus bie Stufe, auf welcher bie Geschichte vor De-Sie war in ihrem Urfprunge gang vaterrobot fland. landisch; und hielt auch nachmals, als ber Gefichtefreis fich über bas Baterland erweiterte, mit ber politischen Ausbildung ber Ration gleichen Schritt. Sie behielt ihren poetischen Charafter, und blieb also obne Kritif; aber fie bildete fich bagegen auch gang fren aus; fie warb nicht ber Religion zu Gefallen von Prieftern in Reffeln geschlagen. Indem bie Poefie lange Beit ihr Erhaltungsmittel blieb, warb fie allerdings in einem gemiffen Grabe bas Spiel ber Phantaffe; (wiewohl bie Epische Poefie bier in viel engeren Schranten blieb, als nachmals bie Lyrifche und Aragische;) aber sie konnte, burch keine hieroglyphen fortgepflanzt, bafur auch nicht, wie in Aegypten, in symbolische Erzählung aubarten. Seitbem fie aus ber gebundenen Schreibart in bie ungebundene überfett mard, mußte fie baburch allerbings an bie Fortschritte ber Schreibfunft gebunden werben; und ber große Mangel an Nachrichten barüber, welchen neuere Gelehrte burch ihre Untersuchungen bargethan baben \*), ist allerbings ein Hauptgrund, weshalb wir fo wenig im Stanbe find, ihre Fortschritte im Einzelnen au verfolgen. Aber wie groß auch bie Ginwirkung ba-

vergleiche bamit bie Untersuchung über bie Logographen bep Dahlmann: Forschungen auf bem Gebiet ber Geschichte, in bem Leben bes Berobot. S. 108 2c. besonbers über Bestatäus.

<sup>\*)</sup> Man sehe besonders Wolfie Proleg. p. XL. etc.

von gewesen seyn mag; so lag boch bie Hauptursache, welche ihren Fortschritt vor Herobot aushielt, noch in etwas anderm, nemlich in dem Mangel bes Stoffs.

Vor ben Perserkriegen gab es keinen Stoff, ber ben Historiker als solchen hatte begeistern konnen. Bas Großes da war, wie der Trojanische Krieg, der Argonautenzug, gehörte der Sage, gehörte eben deshalb mehr als zur Hälfte der Dichtung an. Die Erzählungen von dem Ursprunge einzelner Städte, die Nachrichten von fernen Bölkern und Ländern, konnten die Reugierde befriedigen, konnten Unterhaltung gewähren; aber doch auch nicht mehr als dieses. Es mangelte gänzlich an einem großen und allgemein interessanten Nationalgegenstande.

Nun kamen bie Perserkriege! Der Sieg ben Marathon weckte zuerst ben Muth; ob die Niederlage ben Thermopylae oder der Sieg ben Salamis ihn mehr entsstammte, ist schwer zu sagen; mit der Schlacht ben Platadae war die Freyheit gerettet. Belch' ein Stoff für die Geschichte!

Aber bieser Stoff gehörte seiner Natur nach ihr auch ganz an; sie konnte ihn nicht mit der Dichtung theilen. Es war so wenig ein Stoff der grauen Borzeit, als der Gegenwart; es war ein Stoff der nashen Vergangenheit. Auf der andern Seite berührte er aber boch so mannigsaltig das Gebiet der Sage, daß der Geschichtschreiber auch eines kritischen Zeitalters kaum wurde umbin gekonnt haben, es oft zu betreten.

Bie vollends in einer Periode, mo bie Grenzen zwischen benden noch nicht im minbesten begeimmt waren!

Berobot bemachtigte fich biefes Stoffs, und behandelte ihn mit einer Kunft, die jede Erwartung übertraf \*). Allerdings fand er vieles vorbereitet. Man hat=

\*) Erft feit ber letten Erfcheinung biefes Berts ift bas leben bes Baters ber Gefdichte einer ftrengen tritischen Prufung unterworfen von f. Prof. Dahlman: Berobot; aus feinem Buche fein Beben; in bem ichon ermabnten zwenten Bande ber Forschungen aus ber Geschichte Benn ber Berth bes großen Gefchichtschreibers (au beffen Burbigung ich burch bas gegenwartige Bert etwas glaube bengetragen zu haben,) auch hier fo laut anerkannt ift, fo geht body auch aus biefer Prufung hervor, bag mir über manche Puntte fo wenig unterrichtet find, bas febr wohl verschiebene Meinungen barüber ftatt finben tonnen. 3d rechne babin besonders die Beit ber Entftehung und Bekanntmachung feines Werks. Gewiß ift es, fo wie es jest por und liegt, teine Jugendarbeit. Aber fur eben fo un: mahricheinlich halte ich es, baß fein Berfaffer es erft nach feinem 77ften Jahre batte fchreiben tonnen. Die Ermabnung einzelner, von B. Dahlmann gefammelten Begebenheiten bis jum Jahre 408 v. Chr. herunter, beweiset boch nur baf Detobot fein Bert nicht fruber bekannt gemacht, nicht bag er es bamals erft gefdrieben habe. Außerbem wird von ben benben, in bieg Jahr fallenben Begebenbeiten, bie eine, ber Zob bes Amprtaus von Syncellus nach ber eignen Bemertung des Berfaffers (was auch bie neue Armenische Ausgabe bes Gufebius beftatigt;) um acht Jahre fruber, alfo 416 ge-. fest; und wenn ber I, 130 ermahnte Darius, ber Darius Rothus senn foll, so fallt es boch auf, daß er ohne alle te ichon manche Bersuche, die frühste Geschichte ber Städte und Wölker auszuklaren; durch den ausgedehnten Berkehr der griechischen Städte war das Reisen erleichtert, und verschiedene seiner Borganger sind als vielgereisete Manner bekannt \*); die Logographen hatten die Sprache bereits für die prosaische Erzählung gebildet; und ben der Nation, für die Er schrieb, war schon der Sinn für Geschichte geweckt. Aber dennoch war er der Erste, der einen rein historischen Stoff zu behandeln unternahm; und badurch geschah der entscheidende Schritt, der Geschichte ihre Selbstständigkeit zu geben. Allein er beschränkte sich nicht bloß auf den Hauptstoff, sondern gab ihm auch einen solchen Umfang, daß sein Werk, ungeachtet seiner Epischen Einheit, deunoch in einem ge-

genauere Bezeichnung genannt ist. Die natürlichste Annahme wird also wohl immer senn, daß herodot als junger Mann den Stoff zu seinem Werke auf seinen Reisen gesammelt; und nach seiner Ansiedelung in Thurium 444 v. Ehr. im reisen mannlichen Alter es geschrieben; aber erst als Greis es bekannt gemacht habe. Daß er die Idee zu demselber früh gesaft, daß er zu diesem Endzweck seine Reisen gemacht habe, läßt sich nicht bezweiseln. Wie manche weitere Erkundigung und Rachfrage mag nicht noch ben der Ausarbeitung nothig gewesen senn? Es war ein Werk das ein Leben und selbst ein langes Leben aussüllen konnte; und auch hier mögen wir wiederholen, was wir früher schon bep homer sagten: wie es auch immer entstanden seyn mag, das Große ist, daß wir es haben?

<sup>\*)</sup> Bie Befataus und Pherecpbes.

wiffen Sinne eine allgemeine Befchichte warb \*). bem er ben Sauptfaben feiner Erzählung, von ben Beiten an, wo zuerft Bwifte unter ben Bellenen und Barbaren entstanden, bis zu benen herunter führte, mo ben Plataae bie glorreiche Entscheidung fur bie Griechen erfolgte, und bas angegriffene aber befrente Sclla 6 ber große Gegenstand seiner Ergablung marb; boten fich ibm allenthalben bie Gelegenheiten bar, ober er wußte fie berbengufuhren, bie Befchreibungen und Geschichten ber ganber und Bolfer einzuweben, welche bie Erzählung berührte; ohne barum je ben Sauptfaben gu' verlieren, ju welchem er von jeber Abschweifung gurud-Er felber hatte ben großten Theil biefer gander febrt. und Bolter besucht; mit eignen Augen gefeben; Erfunbigungen eingezogen, wo fie am ficherften einzuziehen maren. Aber mo er in die Alterthumer ber Bolfer, besonders feines eignen Bolks, jurudgeht, benutt er, mas bas Beitalter ihm barbot; bier grenzt fein Wert an bie ber frubern Bogographen. Es ift jest nicht mehr nothig, fein Bertheibiger zu werben; bie Rachwelt ift gegen ibn nicht immer ungerecht geblieben. Ber ware wohl burch bie großen Entdedungen in ber ganber = und Bolferfunde in ben benden letten Sahrzehnden glanzender gerechtfertigt worden, als ber fo oft verspottete Berobot? Sier lag uns nur baran ju zeigen, wie burch bie Babi feince Stoffe bie Geschichtschreibekunft gehoben mard;

<sup>\*)</sup> Rur die Geschichte ber Affprer behielt er fich fur ein eignes Wert vor; I, 184. Db es je von ihm geschrieben, ift mehr als zweifelhaft. Man sehe Dahlmann S. 227.

und wie biefe Bahl in ber engften Berbindung mit bem politischen Aufschwunge feiner Nation fland.

So war also der erste große Schritt gethan! Ein rein historischer Gegenstand, zwar der Bergangenheit, aber der nahen Vergangenheit, nicht mehr der Sage ansgehörend war von einem Meister behandelt worden, der den größten Theil seines Lebens einem Plan weihte, der mit eben so großer Besonnenheit gefaßt, als mit Enthusiasmus ausgeführt ward. Die Nation hatte also ein historisches Wert, das zuerst zeigte, was Geschichte sein; und welches ganz dazu geeignet war, den Sinn für sie zu wecken. Als Herodot es dem versammelten Griechenland zu Olympia vorlas, ward, wie die Sage will, ein Jüngling dadurch entstammt, nicht Nachahmer, aber Nachsolger zu werden \*).

\*) Die, auch von mir nur als Sage angeführte, Erzählung pon Thucybibes · als Buborer Decobots, ift von Dable mann S. 20 und 216 zc. fo bunbig wiberlegt, überfluffig ift bingugufegen Thucybibes habe, wenn er bie Borlefung herobots als fechezehnjähriger Jungling 456. v. Chr. borte, ba er feine Gefchichte nach bem Beugniß feines Biographen Marcellinus erft im Eril, alfo nach 424 fcbrieb, feinen Borfas Gefchichtschreiber zu werben, wenigstens 32 Jahre mit fich berumtragen muffen, ebe er an bie Ausführung bachte, ober auch nur ben Stoff bagu fanb. Bas jeboch Berobots Borlefung zu Olympia betrift, fo enthalt bie Erzählung Bucians gar teine Beitbestimmung; bie Annahme bas fie 456 geschehen sen, beruht nur auf ber Anekbote von Thucybides, bie Lucian nicht erwähnt. Bas hinbert uns also anzuneb: men daß fie um ein beträchtliches fpater gefchehen fen? Thu cybibes erschien. Sein Borranger hatte eine Geschichte ber Vergangenheit beschrieben. Er ward ber Geschichtschreiber feiner Zeit. Er war ber erste, ber biese Stee faßte, aus welcher ber ganze Charafter seines Werks eigentlich hervorging; ben man so oft, besonders die alten Aritiker, in seiner Schreibart, Beredsamkeit, und andern Nebensachen gesucht hat. Dadurch hob er die Geschichte nicht nur auf eine neue Stuffe; sondern auch auf eine hohere, als er selber es ahnden mochte. Sein Stoff mußte ihn zum Kritiker machen.

Der Sturm ber Perferkriege mar furchtbar gewesen, aber vorübergehend. Unmöglich hatte mahrend beffel- ben ein Geschichtschreiber aufstehen können. Erft als er eine geraume Zeit schon ausgetobt hatte, als man wieder zur Besinnung gekommen war, ward für einen Herobot

Daß tucian bie Sache ganzlich erfunden habe, ift nicht wahrscheinlich; baß er die Erzählung aber sehr ausgeschmückt habe, besto mehr. Daß solche Vorlesungen (enedelzeus) nicht vor dem ganzen Bolte, sondern nur vor einem engern Kreise geschahen, der Interesse daran fand, brachte wohl schon die Ratur der Dinge mit sich; und hatte herodot nicht sein ganzes Wert, sondern etwa nur einen Abschnitt daraus vorgelesen, (und höchst wahrscheinlich ist es nach einzelnen Abschnitten allmählig ausgearbeitet worden;) so würden die äußern hindernisse, auf welche h. Dahlmann mir ein zu großes Gewicht zu legen scheint, damit wegsallen. Dieß Alles nicht, um die Wahrheit der Erzählung zu behaupten, sondern nur um zu zeigen daß sie unter den sehr natürlisgen Voraussezungen das Unwahrscheinliche verliert.

Unter bem Glange ber errungenen Siege, unter bem Schatten ber erfochtenen Sicherheit, - mit welchen Gefühlen blidte nicht ber Grieche auf jene Jahre gurud? Wer konnte ihm willkommner fenn als ber Hifto= rifer, ber ihm bieß Gemablbe feines eignen Ruhms nicht bloß im Ganzen, fondern auch im Einzelnen ausmahlte? Das Zeitalter bes Thuenbibes bagegen war eine aber schwere, Beit. Im langen bartnackigen -Rampfe unter einander suchten fich bie griechischen Stacten aus ihren Wurzeln zu reißen. Es ward nicht bloß bas Beitalter ber Rriege, fonbern ber Staatsummalzungen mit allen ihren Greueln. Db man ariftofratisch ober bemokratisch, Athenisch ober Spartanisch gefinnt fen, mar Die Frage, an ber Bermogen, Frenheit, Leben bing. Ein wohlthatiges Diggeschick riß Thucybibes mitten aus biefem Strudel heraus; und gab ihm eine Unfterblich feit, welche die Rettung von Amphipolis ihm nicht gegeben hatte \*). Die Frucht feiner Duffe mar Die Gefchichte feiner Beit; ein Bert fur immer ##), wie er felber zu schreiben es fich vornahm, und wirklich es fchrieb!

Es ift bier nicht ber Ort, bas Lob bes Mannes ju

<sup>\*)</sup> Bekanntlich ward Thucydides, als man nach der Einnahme von Amphipolis durch Brasidas ihn beschuldigte zu spät zu hülfe gekommen zu senn, von dem Athenischen Bolke verwiesen, und brachte 20 Jahre in Thracian im Exil zu; wo er reiche Bergwerke besaß. Man höre darüber ihn selbst, 1V, 104 und V, 26.

<sup>\*\*) ×</sup>τημα εἰς ἀεὶ, Thucyd. 1 22.

machen, ber mitten im Sturm ber Leibenschaften ruhig blieb; des einzigen Berbannten, ber unparthepisch Geschichte geschrieben hat. Seine Kenntniß ber Staaten und ber Sachen, fein tiefer politischer Blid, feine ternhafte, wenn auch oft ungelenke, Schreibart, - bas Alles ift ichon von Andern gewurdigt. Nur über den Puntt, wie durch bie Ratur feines Stoffs die Gefchichte gewann, erlauben wir uns einige Bemerkungen.

Man wird bas Unternehmen eines Mannes, ber guerft bie Ibee faste bie Befchichte feiner Beit gu fchreis ben, an ber er felber nicht ohne Untheil geblieben mar, nicht mit bem bes neuern Schriftstellers vergleichen mollen, ber fie aus mancherlen fchriftlichen Nachrichten tom-Er mußte Alles burch eigne Erfundigung erforfchen; und zwar in einem Beitpunkt, mo Parthengeift und Leibenschaft Alles ju entftellen suchten. Um feinen Stoff hatte aber weder die Borgeit ben Nebel ber Sage gehullt, noch hatte er feiner Natur nach irgend ein Episches Intereffe. Er mar ein burchaus profaischer Stoff; ber bem Schriftsteller fein anberes Biel, als Darftellung ber Bahrheit geftattete. In ihr allein lag bas Intereffe; fie zu erforschen und wiederzugeben ift Alles, mas wir von bem Geschichtschreiber ju fordern berechtigt find; eben baburch wird er groß und ehrwurdig in unsern Mugen, bag er, burchbrungen von bem Gefuhl feiner Burbe, Diefe feinen Augenblick verleugnet. Bom erften bis jum letten Blatt feines Berts begleitet uns ein Gefühl ber Ehrfurcht, bas nie erftirbt. Richt ber Gefchichtschreiber, Die Beschichte felber scheint ju fprechen.

Aber biefe Erforschung ber Babrheit ju welchen

Betrachtungen mußte sie ihn führen, wenn er seinen Blick auf die bisherige Gestalt der Geschichte warf? Bwar schrieb er nur zunächst die Begebenheiten seiner Zeit; aber die Vorzeit konnte doch nicht ganz von seinem Gesichtökreise ausgeschlossen bleiben. Sie zeigte sich ihm aber in der Hulle der Sage; und ihm, dem strengen Forscher, konnte es unmöglich entgeben, wie tauschend ihr Schimmer sey. Er suchte ihr diesen zu nehmen, und auch sie auf die nachte Wahrheit zurückzuführen; und so entstand jene unschähdere Einleitung, die er seinem Werke vorangeschickt hat.

Auf biesem Wege ward Thucybibes ber Erfinder einer noch fo gut wie unbefannten Runft, Det hiftoris fchen Kritit; ohne es felber gang zu miffen wie unendlich wichtig feine Erfindung mar. Denn nicht auf bie Wiffenschaft überhaupt, nur auf feinen Stoff manote er fie an, eben weil fie aus feinem Stoff hervorging. Ibm hatte die hiftorische Muse querft bas Innerfte ihres Befens enthullt; bestimmter wie Er bat feiner weder vor noch nach ihm die Grenzscheibe zwischen Geschichte und Sage gezogen. Bas beißt bieß aber anbers, als zwischen ber gangen bistorischen Kultur bes Drients und Decibents? Und wenn wir es uns flar gefteben, mas Alles an biefer biftorifchen Kultur hangt, - zwischen ber wiffenschaftlichen Rultur bes Drients und Decidents Denn, um es noch bestimmter zu wieberüberhaupt? holen, mas ichon einmal fruber angebeutet marb #), bie große Scheibewand zwischen benben ift baburch gezogen, daß ber Decibent Kritik hatte, ber Drient niemals.

<sup>\*) 6.</sup> oben 6. 3.

Dit Recht nennen wir es einen Riesenschritt ben Thurpbides that. Mit Recht sagen wir von ibm, bag er fich über fein Zeitalter erhob; auch konnte weber fein Beitalter, noch bie junachft folgenben ihm nachkommen. Die poetische Sage war viel zu tief in bie Geschichte ben ben Griechen verwebt, als baß fie gang bavon batte getrennt werben fonnen. Ein Theopomp und Ephorus Schöpften, fo bald von ben Belbenzeiten bie Rebe mar, eben fo unbefummert aus Mythographen und Dichtern, als ob fein Thucydides gefchrieben batte.

Noch war ein britter Schritt übrig; gewissermaßen ber gefahrlichfte von allen; bet, ber Befchichtichreiber feiner eignen Thaten zu merben. Zeno- . phon that ibn. Denn feine Unabafis ragt, ron feinen eigentlich biftorischen Schriften bie Rebe ift fo vor ben übrigen hervor, baß fie allein bier genannt Mit Recht aber bezeichnen wir Diesen merben fann. neuen Schritt als einen ber wichtigften; hatte nur ber, ber ihn that, viele Nachfolger gefunden! Tenophon blieb burch bie Milbe und Bescheidenheit feines perfonlichen Charakters vor ben Fehlern gefichert, in welche bie Beschreiber ihrer eignen Thaten fo leicht verfallen; wenn aleich biefe Tugenden und Die Natur feines Stoffs feinem Berte nicht bie Borguge geben konnten, bie ber Beift eines Cafar's bem feinigen ju geben mußte.

So murben also schon in der Periode ber Frenheit alle Sauptformen ber Geschichte von ben Griechen ausgebildet. Bas nachher gefchah, mar in biefen Beziehungen faum Fortschritt ju nennen, wenn gleich mit bem erweiterten politischen Gefichtefreis im Macebonischen und

394 Bierg. Abich. Biffenfch. in Beg. a. b. | Staat.

Romischen Zeitalter ber Stoff sich erweiterte; und die Idee zugleich einer pragmatischen und allgemeinen Geschichte durch Polybius und seinen Fortseter Posistonius mehr ausgebildet ward. Seitdem aber nach dem Untergange der Freyheit die eigentliche Rhetorik herrschend, und auf die Geschichte angewandt ward, ging die hohere Kritik ben ihr immer mehr verloren. Der Bortrag, die Behandlung ward von den Lunstrichtern beurtheilt, nicht der Stoff; über die Schale vergaß man den Kern. Die Kritiken selbst eines Dionys von Haliskarnaß geben die Belege dazu, den man doch als den ersten dieser Kunstrichter zu nennen pflegt.

## Funfzehnter Abschnitt.

Poefie und Kunft in Beziehung auf ben Staat.

Db in einer Untersuchung über die Politik der Grieden auch von ihrer Poesie und Kunst die Rede seyn musse, — wird schwerlich irgend einer meiner Leser noch bezweiseln. Fast jeder der vorhergehenden Abschnitte hat ausmerksam darauf gemacht, in welcher engen Berbindung bende mit dem Staat standen. Allerdings besichrankt sich aber die Untersuchung über sie auch nur auf die Frage: von welcher Art und von welchen Folgen diese Berbindung war? Aber auch ihre Beantwortung allein kann schon sehr weit sühren, wenn man sich nicht, wie es die Form dieses Werks erfordert, in gewissen Schranken halt. Ben der Poesie sehen wir hier zunächst auf die dra matische, da von der Epischen schon oben die Rede war. Wer kann aber von der dramatischen sprechen, ohne die lyrische zu berühren? Mit der Poesie

aber seigen wir die Kunst in unmittelbare Verbindung, weil ben den Griechen die Natur selber diese geknüpst hat; ja weil ben diesem Bolke die Kunst gleichsam der Schlüssel zu ihrer Poesie ist. Es ist vollkommen wahr, was ein neuerer Kritiker bemerkt \*), daß es keinen beseren Kommentar für die Tragiker gebe, als die Meiskerwerke der plastischen Kunst. Sind es gerade auch nicht immer dieselben Personen, welche die Bildhauer und Dichter uns vorführen, so bilden wir doch nach ihnen unsre Ideale. Wer die hohen Gebilde der Riobe und des Laokoons sah, wird auch leicht eine Elektra und einen Dedipus so sich benken können, wie sie dem Dichter vorschwebten.

Die Beziehung in ber Poesie und Kunst ben ben Griechen auf ben Staat fanben, ward in gleichem Daafie enger, wie die Bildung ber Nation junahm, und mar , baber auch in ben blubenbften Zeiten Griechenlands am festesten geknupft. Schon die frubesten Gesetgeber ber Griechen faben aber auch in ber Poefie bas Sauptmittel ju ber Bildung ber Jugend; und felbst ju ber Ginwirtung auf bas mannliche Alter. Aber Poesie mar in ienen Beiten, wo es noch feine Litteratur gab, ungertrenn= lich von Gefang; gewöhnlich begleitet von einem Inftrument; und baber jene Bebeutung bes Borts Dufit, welche dieß alles zusammen umfaßte. Indes gilt bieß porzugemeife von ber lyrifchen Poefie, welche als unmittelbarer Musbrud ber Empfindungen bes Dichters viel

<sup>\*)</sup> A. B. Schlegel über bramatische Kunft und Litteratur Ehl. 1, S. 67.

enger an Gesang geknupft ift, als die Epische. Sobalb man nur jenen Grundbegriff nie aus ben Augen verliert, ben ber Grieche von bem Staat gefaßt hat, als einer moralischen Person die fich selber regieren soll, so tritt bamit auch bie gange Bichtigfeit ber Dufit, in jenem weitern Umfange bes Borts, in ben Mugen ber griechischen Gefetgeber fofort bervor. In jenem Beital= ter, wo es noch feine philosophische Bilbung gab, wo bas Gefühl und feine Benkung noch Alles galt, fab man in ihr bas hauptmittel auf biefes zu wirken; und fo burfen wir uns nicht munbern, wenn wir in Plutarch \*) und andern Schriftstellern von ber großen Strenge lefen, mit ber bie Gesete, besonbers in Sparta, über bie Erhaltung der alten Musik, und der einmal eingeführten Tonart hielten. Es mag fchwer fenn in unfern Tagen, mo bie Staaten nicht eben bie Dufit als ben Bebel ber Rationalfraft betrachten \*\*), fich von jenen Ginrichtungen bes Alterthums einen flaren Begriff zu machen. Mein ba bie menschliche Natur fich nie ganglich verleugnet, so behalten auch Einrichtungen die unmittelbar auf fie gegrundet find in einem gewiffen Grade, und unter gewissen Formen, ihr Daseyn. Auch im neunzehnten Jahrhundert, wo man burch bie Beranderung ber Mufit vielleicht tein Bolt mehr verberben tann, (wiewohl es fehr gewagt mare uber ihren Ginfluß und ihre Bir-

<sup>\*)</sup> In feiner Abhanblung de Musica Op. II, p. 1131.

<sup>\*\*)</sup> Wie auch icon in feinen Beiten, wo Dufit nur in ben Theatern gebraucht murde, jene alte Anwendung ber Dufit fich verloren habe, klagt Plut. II, p. 1140.

kungen ked abzusprechen;) errichtet man kein Regiment, ohne ihm sein Musikchor zu geben; und der Befehlshaber, der statt des kriegerischen Marsches klagende Melodieen und Tobtenlieder ertonen ließe, mochte nicht mit Unrecht gleichen Borwurfen sich aussetzen, als der, welcher im Alterthum zur unrechten Zeit die lydische statt der dorischen Beise anwendete.

Eprische Poefie ftand ferner in ber engsten Berbindung mit ber Bolkereligion. Sie war gewissermaßen baraus hervorgegangen; benn Hymnen zum Lobe ber Gotter werben als bie ersten Fruchte berfelben ermabnt \*). Als Stuge ber Bolksreligion mußte fie also auch bem Staat wichtig fenn; hauptsächlich in fo fern burch fie die Feste verherrlicht wurden. Wo feperte aber ber Grieche ein Fest, auf bem nicht die Gefange ber Dichter erklungen wären? Sie erhielt aber ihre größte Wichtigkeit burch bie Entstehung und Ausbildung bes Chorgefangs. Diefe Chore, auch unabhangig von bem Drama, fconerten vor allen die Refte; und wurden nach ben verschiedenen Altern zusammengesett. Es gab Chore ber Junglinge, ber Manner, ber Alten; welche im Bechfelgesange fich antworten \*\*). Da Feste überhaupt Sache

<sup>\*)</sup> Musit, fagt Plut. II, p. 1140. ward zuerst nur in ben Tempeln und heiligen Dertern, zum Lobe ber Gotter, und zur Unterweifung ber Jugend gebraucht, lange vorher ehe sie in die Aheater eingeführt ward, die es damals noch gar nicht gab.

<sup>\*\*)</sup> Man febe vor allen bie ganze Rebe bes Demofthenes gegen ben Mibias, ber gegen Demofthenes als Choragen gefrevelt hatte:

bes Staats waren, fo alfo auch bie Chore; und fo burfen wir uns nicht wundern, wenn die Ausrichtung berfelben zu ben Burgerlaften gehorte.

Der Chorgesang ben den Festen stammte schon aus den Heldenzeiten, oder doch den Homerischen Zeiten her \*). Wie sehr er auch verschönert werden konnte, und es wurde, so bedurfte er doch an und für sich selbst keiner großen Zurüstungen. Die ähnlichen Anblicke, welche neuere Reisende auf den Inseln der Südsee, besonders den Gesellschafts-Inseln, gesehen haben, versehen und in jene frühere Griechenwelt. Aus den Choren aber ging das Drama hervor; es konnte aber seiner Natur nach erst eine spätere Frucht des poetischen Geistes der Nation seyn.

Auch das Drama interessirt uns hier nur in Rucksicht seiner Beziehung auf den Staat. Aber auch schon diese Untersuchung greift dennoch auf das tiesste in das innerste Besen desselben ein. So entsteht daher die doppelte Frage: theils was der Staat für das Drama that; theils in wie fern es durch sein Wesen und seine innere Beschaffenheit in Beziehung auf den Staat stand, und für diesen wichtig war?

Die bramatische Poesie, da sie stets eine Handlung und vergegenwärtigen und lebendig darstellen soll, erforbert immer einen außern Apparat, wie glanzend ober armselig auch berselbe seyn mag; sie erfordert immer eine Versammlung, vor der sie dargestellt wird. Dramatische

<sup>\*)</sup> Man sehe ben Hymn. in Apoll. v. 147 etc. von ben Chos ren ben ben Jonischen Festen auf Delos.

Poesse ist baher ihrem Wesen nach schon weit mehr offentlich, als jede andre Gattung der Dichtkunst. Unter allen Arten derselben liegt sie immer dem Staat am nachsten. Ben den Griechen kam noch hinzu, daß sie Sache der Religion, und deshalb ein wesentlicher Bestandtheil ihrer Feste war. Diese Feste aber waren ganzlich Sache des Staats; sie gehörten, wie schon oben bemerkt ist, zu den dringenden politischen Bedürfnissen. So mußte also schon darin der Grund liegen, weshalb der Staat sich auch der Dramatischen Darstellungen nicht nur annahm, sondern sie auch gleichsam als zu seinem Wesen gehörend, so gut wie Volksversammlungen und Volksgerichte dazu gehörten, betrachtete. Ein griechischer Staat konnte nicht ohne Feste seyn; und Feste nicht ohne Chore und Schauspiele.

Bie ber Staat fich ber Schauspiele annahm, wiffen wir eigentlich nur von Einem berfelben, von Athen genauer. Daß aber bie anbern griechischen Stabte im Mutterlande wie in ben Kolonien so gut ihre Schaufpiele batten als Athen, zeigen schon bie Ueberbleibsel von Theatern, bie man nicht leicht irgendwo vermißt, wo man bie einer griechischen Stabt finbet. Die Erbauung und Bergierung ber Theater geschah aber auf offentliche Roften; nie finden wir in ber griechischen Belt, fo viel ich weiß, ein Benfpiel, bag Privatpersonen, fo wie in Rom, sie hatten anlegen laffen. Ihre Ginrichtung war aber immer biefelbe, wie wir fie noch in herkulanum feben; und fo muffen wir alfo fcbließen, bag anch bie gange aufre Darftellung fich abnlich geblieben fer; menn auch ber Reichthum und ber Geschmad einzelner Stabte

einen boberen Grab von Glanz baben eingeführt hatte; wie wir bieß auch noch gegenwartig in unsern Sauptftabten im Berhaltniß gegen bie Banbftabte feben. aus ben Ueberbleibseln ber griechischen Theater erhellt auch beutlich bie Grofe und ber Umfang biefer Anlagen; wodurch fie ben neuern fo ungleich find. Satte man fie nicht als eigentliches Beburfnig angesehen, ware nicht ber Betteifer ber Stabte bingugefommen, fo barf man zweifeln ob ihre Krafte bagu hingereicht hatten.

Die Ausrichtung ber einzelnen Schauspiele gehorte ju ben Burgerlaften, ober Leiturgien, welche bie Reichen entweber ber Reibe nach tragen mußten, ober auch fie fremwillig übernahmen. Es ift mohl taum ju zweifeln, bag biefe Einrichtungen in ben übrigen griechischen Stabten benen in Athen abnlich gewesen fenn, uns gleich bie bestimmten Rachrichten barüber fehlen. Auf biefe Beife malzte ber Staat biefe Unfoften gum Theil auf Privatperfonen; es blieb aber barum boch nicht weniger Sache bes Staats, da dieser Auswand als bem Staat ichulbige Leiftungen angesehen wurde. benber als biefe Einrichtung kann es uns scheinen, bag es babin tommen tonnte, bag ben armern Burgern felbft aus ben offentlichen Raffen Gelber bewilligt murben, um Die Schauspiele besuchen ju tonnen. Go mar es in Athen, aber freplich erft in ben Beiten als ber Staat icon anfing unter bem Sittenverberbniß feiner Burger Die Begierbe jum Genuß fann in folchen au erliegen. Beiten in eine Art von Buth ausarten; und bie Erbaltung ber Rube tann Opfer forbern, welche felbst biejenigen nicht billigen, bie fie bringen.

Wenn gleich bie alteften bramatischen Berfuche ber Briechen in frubere Beiten gurudgeben mogen, fo ift es boch feinem Zweifel unterworfen, daß Aeschplus als ber Schopfer nicht bloß bes gebildetern Dramas, auch ber griechischen Bubne, betrachtet werben muß. Erft nach ben Siegen über bie Perfer, (er felber focht in ber Schlacht bev Salamis) erhielt Athen also ein ffeinernes Theater \*); und in Athen bilbete fich überhaupt bas gange Theaterwefen zuerft aus. Die hier ben ben Feften bes Dionpfos eingeführten Bettkampfe ber Dichter, welde bem Staat nicht mehr als einen Rrang tofteten, aber ben Dichter mehr als Gold lohnten, trugen unendlich bazu ben, die Nacheiferung zu beleben. Es war aber um biefe Beit, als Athen, fo wie überhaupt ber Sig ber Litteratur, fo auch politisch bie erfte Stadt von Griechenland warb. hieraus erklart fich bie auffallende Erscheinung, daß die Schauspielkunft bier gleichsam einheimild zu fenn ichien. Athen war bie tonangebenbe Stabt: und ohne in bem Sinne, wie etwa Paris und London, Hauptstadt zu fenn, gab ihr boch ihr großer Borfprung in ber geiftigen Bilbung jene herrschaft von felbft, bie besto ruhmvoller war, ba fie nicht auf Zwang, sondem auf fremwillige Unerkennung ihrer Borguge berubete.

Es ift eine, so viel ich weiß, noch nirgend angestellte Untersuchung, wie, seit ber Errichtung einer

<sup>\*)</sup> Die Berantaffung bazu erzählt Suidas in Iburrenc, als ben ber Aufführung eines Studs biefes Dichters bas bolgerne Geruft, auf bem bie Juschauer ftanben, zusammenbrach.

## Poefie u. Kunft in Beziehung auf d. Staat. \ 403

Schaubuhne in Athen, fich bas Schauspiel auch burch Die übrigen griechischen Stabte verbreitet habe? Die schon ermahnten Ueberbleibsel ber Theater in ihnen, laffen immer bie Frage ubrig, wann fie angelegt fenn? und wo batten wir die Data bide zu beantworten? Aber fo manche Spuren muffen es boch bochft mabricheinlich maden, bag icon vor ben Dacebonifchen Beiten bas Drama auch in ben anbern Stabten Gingang fanb. Tragifche fowohl als Romische Dichter waren keineswegs bloß in Athen zu Sause, sonbern stanben in ben verschiebensten Gegenben ber Griechenwelt auf \*). iche Dichter wurben eingelaben an die Sofe frember Aursten \*\*). Ein Ronig von Syratus war felber traaischer Dichter \*##). Durch bie Bruchstide aus ben Tragodien des Euripides erhielten Athenische Rriegsgefangene in eben biefer Stadt ihre Frenheit. Die Bewohner von Abbera wurden, als ihr Mitburger Archelaus Die Andromeda bes Euripides vorsiculte, von einer Theatermuth ergriffen, bie an Berrudtheit grengte †). Leicht mare es noch mehrere Beweife aufzufinden, wenn es ib-

<sup>\*)</sup> Man sindet Beweise die Menge in Fabricii Bibl. Gr., T. 1, in dem Catalog, Tragicorum und Comicorum deperditorum.

<sup>\*\*)</sup> So Euripides an ben bes Konigs Archelaus von Maces bonien.

<sup>\*\*\*)</sup> Dionys ber altere. Ein Fragment von ihm hat sich noch erhalten in Stob. Eclog. I, IV, 19.

<sup>†)</sup> Lucian. de conscrib. histor. Op. IV, p. 159 Bip.

rer bedürfte. Allerbings aber mochte es zweiselhaft bleiben, ob sich diese Berbreitung auch auf das Komische Drama erstreckte; welches in Athen so ganz lokal war, baß es in den übrigen Stadten kaum verstanden werden konnte; ober doch vieles versoren geben mußte. Aber wollen wir es wagen von den wenigen Studen eines einzigen Komischen Dichters, die uns übrig geblieben sind, sosort auf die Hunderte einer ganzen Schaar von andern zurückzuschließen, die wir nicht mehr besitzen?

Um die andere Frage zu beantworten: in welcher Beziehung das Schauspiel ben den Griechen seiner innern Natur nach auf den Staat stand, muß man sosort die benden Hauptgattungen besselben von einander trennen. Bor den Macedonischen Zeiten, so lange noch die Komödie ihren republikanischen Charakter nicht zu verändern brauchte \*), blieben auch, da man keine Zwischenarten kannte \*\*), das ernste und lustige Schauspiel so von einander verschieden, wie — Ernst und Spaß von einander verschieden sind. Sie berührten sich gar nicht.

Das Trauerspiel, ober, wie man es weit richtiger benennen konnte, bas helbenspiel, war Darftellung großer Begebenheiten ber Borzeit, nach bem Ibeal bas ber Grieche von biefer gefaßt hatte \*\*\*); bas

<sup>\*)</sup> Die fogenannte alte Rombbie.

<sup>\*\*)</sup> Das fatyrische Drama, wie man es nannte, war keine Bwischenart, sondern eine Abart bes tragischen.

<sup>\*\*\*) 3</sup>men Stude, bie Perfer bes Aefchylus, und bie Berftorung Milets von Phrynichus machten bavon eine Ausnahme. Sie blieben aber nicht nur ohne Rachfolger,

Euft spiel hingegen Parobie ber Gegenwart, wie wir unten weiter bemerken werben. Durch biese Erklarungen ist die gangliche Berschiedenheit beyder auch schon ausgesprochen.

Das Trauerspiel ging in einem gewissen Sinn aus ber Epitchen Poesie hervor. Durch sie ward bie Helbenzeit ber Nation immer gegenwärtig erhalten; ohne biese Wekanntschaft wurden die tragischen Dichter mit gleichen Schwierigkeiten zu kämpsen gehabt haben, als die Neuern, welche ihre Segenstände etwa aus der Nordischen Helbenschel entlehnen. So brauchte nur der Nahme der Hauptperson genannt zu werden, und die ganze Reihe ihrer Schicksele war auch jedem sofort gegenwärtig. Eben deshald konnte kunstliche Berwickelung und Entwicklung nur in so weit die Aufgabe für den Dichter werden, als die Natur des Dramas es mit sich bringt; weit mehr dagegen Größe und Lebendigkeit der Darstel-

fondern ber lehte Dichter mard felbst bafür von den Athernern gestraft. Horod. VI. 21. Wie zeigt sich auch hier ber richtige Sinn dieses Bolks! Es wollte durch bas trazisische Drama Erregung der Leidenschaften; aber reinen Leidenschaften, b. i. ohne alle personliche Beziehungen. Diese war nur ben Gegenständen aus der Borwelt möglich. Nach griechischem Sinn war aber dennoch ein gewisser Grad hisstorischer Wahrheit, wie ihn die Sage hat, dazu nothig. Rein zerbichtete Gegenstände, wie ben den Neuern, kannte man nicht. Die Folgen davon verdienten noch wohl eine weitere Entwicklung. Wurde das tragische Drama daburch auf die helbensabel beschränkt, so bekam es auch eine gewisse sperliche Haltung, die ihm seine Würde gab.

lung im Geift ber Belbenwelt. Es tam baber auch feineswegs auf ben Musgang fonbern auf ben Charafter ber Handlung an. Db jener glucklich ober ungludlich fur bie Sauntperson marb, mar vollig gleichgultig; aber bie Sandlung mußte burchaus innere Große haben; mußte burch bas Spiel ber Leibenschaften motivirt werben; und burfte nie ben Ernft verleugnen, ber gleichsam bas Kolorit ber Selbenwelt ift. Daraus geht bas Era-Wenn aber gleich ber Ausgische bes Dramas bervor. gang an fich gleichgultig war, fo ift es boch taum anbere ju erwarten, als daß bie Dichter am liebften folche Stoffe behandelten, wo biefer ungludlich fur die Sauptpersonen warb. Sier war bas tragische Interesse am größten; bie Rataftrophe am furchtbarften; bie Birfung am wenigsten zu verfehlen. Der tragifche Ausgang ftimmte am meiften zu bem gangen Charafter ber Gattung.

Auf ben Staat konnte das tragische Drama kaum unmittelbare Beziehungen haben. Die politische Welt, welche hier dargestellt ward, war ganzlich verschieden von der Gegenwart; es waren monarchische Formen, welche allein hier herrschten. Bon der tragischen Poesse der Griechen gilt also in dieser Rucksicht dasselbe, was schon oben von ihrer Epischen gesagt worden ist \*). Die Erschütterungen und der Untergang der alten Königshäuser wurden nicht deswegen dargestellt, um sie verächtlich oder gehässig zu machen, und etwa den Republikanismus zu beleben; sondern allein weil keine andere Handlungen in

<sup>#)</sup> S. oben S. 149.

gleichem Maage jenen boben tragifchen Charafter hatten. Aber bie moralischen Birkungen, welche burch biefe Darfleuungen bervorgebracht wurden, mochten auch politisch Inbem ber Sellene fortbauernb in ber wichtia werben. -Selbenwelt lebte, konnte jene Erhebung bes Beiftes nicht fo leicht verschwinden, welche so oft in ben Thaten ber Benn Somer und bie Epifer ben -Mation fich zeigt. Geift berfelben zuerft zu jener ihr eigenthumlichen Sobe erhoben; fo trugen bie Tragifer wesentlich bazu ben ihn auf berfelben zu erbalten. Und wenn biefe Sohe bes Geiftes bie Statte bes Staats mar, so haben fie fich um biefe nicht weniger als die heerführer und Bolfsführer unsterblich verbient gemacht.

In viel engerer Beziehung ftanb bas Euftspiel mit dem Staat, wie fich schon baraus im voraus erwarten laßt, daß es fich auf die Gegenwart, nicht auf die Borwelt bezog. Bir erklarten es oben burch eine Parobie ber Gegenwart #); b. i. bes gleichzeitigen offentli=

<sup>\*)</sup> Br. A. B. Schlegel über bramatifche Litteratur und Runft Thl. I, G. 271. fest bas Befen ber griechifden Romobie jum Theil barin, baf fie eine Parobie ber Tragobie gemefen fen. Allerbings hat er barin Recht, bag unt er anbern fie auch biefes mar. Die Tragobie geborte gum offentlichen Leben, ihre Parobie alfo aufs Komifche Theater; und bas besondere Berhaltnis zwifchen ben Tragitern und Romitern trug naturlich bazu ben, baß biefe Riemand lieber Lefer des Aristophanes wissen biefes als lie burchzogen. Man muß fich aber huten ben Charafter ber Romobie zu febr barauf ju beschranten. Ihr Befen mar es nicht.

chen Buftanbes in bem Umfange ale ber Grieche biefen Musbrud nimmt. Das Privatleben, als fold es, war nie ber Gegenstand ber Romodie, sondern immer nur in fo fern, als es mit bem offentlichen Beben in Berührung stand. Aber freplich, ba biefer Berührungspunkte fo viele und mancherlen maren, tann es nicht fehlen, bag uns ber Romifer nicht auch Blide ins Privatleben thun laft. Die Beziehung ber Komobie ift alfo burchaus politisch, in fo fern man alles Deffentliche unter biefem Ausbrude Aber onie ward bas Dargestellte fo wie versteben will. es war, bargeftellt; fonbern ftete als Rarritatur. über mar man einmal ftillfcmeigend einverstanden; beshalb konnten solche Darftellungen benen, Die fie trafen, auch wohl nicht viel mehr schaben, als Karrifaturen in Bilbern in unfern Beiten fchaben. Reinesweges foll biefe Bemerkung indeg eine unbedingte Rechtfertigung ber unglaublichen Frechheit ber Griechischen Komiter fenn benen burchaus nichts beilig mar, weber Menfchen, noch Sitten, noch Gotter. Aber eine offentliche Cenfur ift boch, wenn eine Bolksberrschaft bestehen foll, ein unerlagliches Bedurfnig; und welche andere Cenfur mare bamals moglich gewesen, als die auf ben Theatern? bie offentliche Aufmerksamkeit erregte, gleichviel ob Personen ober Sachen, mußte erwarten auf bas Theater gezogen zu werben. Selbst ber machtigfte Demagoge in ber Fulle feiner Dacht entging biefem Schickfal nicht; ja bas Bolk von Athen felber hatte bie Freude fich personificirt bargeftellt ju feben, und uber fich nach Bergensluft lachen ju tonnen \*); und - fronte ben Dichter ba-

<sup>\*)</sup> Bekanntlich bendes in den Rittern bes Aristophanes.

Pocfie u. Kunft in Beziehung auf d. Staat. 409

fur! Bas ift unfre Preffrepheit und Preffrechheit, gegen biese bramatische Frepheit und Frechheit?

Wenn indeg auch ber Spott ber Komiter bem Eingelnen, welchen er traf, nicht leicht viel schaben konnte, fo ift bamit bie Arage boch noch keineswegs beantwortet, welche Folgen bas Komische Drama überhaupt für ben Staat, und, mas ben ben Griechen mit ibm in unaufloglicher Berbindung ftanb, fur bie Sitten batte? Zene Cenfuren ber offentlichen Charaftere #) mochten Et was wirken; viel mirten konnten fie ichwerlich; ausgenommen bochftens vielleicht nur in fo fern, bag man fich mehr in Acht nahm! und auch bamit war nicht wenig gewonnen. Wenn wir feben, bag ein Perifles, trot aller Musfalle ber Komiker auf ihn \*\*), nicht zu verbrangen mar, daß felbst ein Rleon, nachdem er in der Person des Paphlagoniers gleichsam offentlich preiß gemacht war, Doch nichts von feinem Einflusse verlor, konnen wir jenen Rugen wohl schwerlich boch anschlagen. Bas bie Sitten betrifft, so ift es frenlich mabr, daß die Begriffe vom Anstand konventionell find; und daß es ein gang falfcher Schluß fenn murbe, wo wir biefen burch Borte beleidigt feben, fofort auf die That gurudichließen gu Der Nordlander, ber nicht Gelegenheit gehabt hat, fich an die viel großere Licent ber Bunge ben ben füblichen Bolkeen zu gewöhnen, verfallt bier leicht in Arthumer. Die Spafe bes Arleching, jumal in extemporirten Studen, find oft eben nicht viel zuchtiger als

<sup>\*)</sup> Public Caracters.

<sup>\*\*)</sup> Proben bavon febe man ben Plut. Op. I. p. 620.

bie bes Ariftophanes; und bie Sublander find barum im Gangen nicht fittenlofer wie die Norblanber, wenn gleich gewiffe Bergehungen ben ihnen gewohnlicher fenn mogen wie ben jenen. Allein ber unglaubliche Leicht= finn, mit welchem über biefe Gegenstande gescherzt murbe, konnte freulich nicht leicht ohne Kolgen bleiben. Noch ein andrer wichtiger Punkt, ift die Ginwirkung ber Ro= modie auf die Bolkbreligion. Frenlich buteten die Komifer fich wohl als Gottesleugner aufzutreten; es mare ber Beg zum Eril gewesen; vielmehr nahmen fie gewisser= maßen die Bolfereligion in Schut. Aber die Art und Beife wie bieß geschah, war oft schlimmer als ein In-Wer konnte, wenn er fich in ben Bolten über ben Beus mube gelacht batte, ober ihn gar in Person ben ben Irbischen Schonen hatte erscheinen seben, seinen Altar wieber mit Anbacht und Chrfurcht treten? Much ben bem leichtfinnigsten Bolte ber Erbe mußten hier boch Eindrucke zuruckbleiben, bie nicht zu vertilgen waren.

Man hat die alte Komodie gewöhnlich ein politisches Possenspiel genannt; und nicht mit Unrecht, in so sern man den Ausdruck politisch nur in dem umfassenden Sinne nimmt, wie wir oben ihn erklart haben. Daß seit dem Untergange der Bolksberrschaft für diese alte Komodie kein Plat war, daß sie in der sogenannten mittleren ihren Stachel verlor, und die neue Komodie von ganz andrer Natur war, ist hinreichend bekannt »).

<sup>\*)</sup> Man fehe über bie Berschiedenheit biefer Arten vor allem die vortreffliche Entwidelung ben Schlegel a, a, D. S. 326 2c,

Da biese neue Komobie mit dem Persönlichen auch das Lokale verlor, so flanden ihrer Verbreitung über die griechische Welt auch keine solche Hindernisse entgegen als der der alten. Und wenn man es auch bezweiseln kann, ob die Stude eines Kratinus und Aristophanes auch außerhalb Athen gegeben wurden, so wird man es doch gewiß nicht ben denen eines Menander und Diphilus bezweiseln. Da jedoch die Entstehung und Ausbildung dieser neuen Gattung des Lussspiels erst in die Macedonischen Zeiten fällt, so liegt sie hier außerhalb unsers Gessichtskreises.

Die Verbindung zwischen Kunst und Politik kann nach unsern Begriffen schwächer scheinen als die des Theaters; und war doch ben den Griechen noch enger und vielfacher geknüpst. Die Pslege der Kunst ist ben uns eigentlich dem Privatleben überlassen; sie ist größer oder kleiner, je nachdem mehr oder weniger Liebhaberren herrscht. Der Staat nimmt sich ihrer nur an, damit sie doch nicht ganz zu Grunde gehe, oder auch wesgen gewisser besonderer Zwecke.

Ganz anders war es in der Periode ihrer Bluthe ben den Griechen! Die Kunst war damals ben ihnen durch aus offentlich, und gar nicht Sathe de des Privatlebens. Sie ist es nachmals zwar wohl in einem gewissen Grade geworden, aber dennoch nie so wie ben uns; nicht einmal so wie ben den Rismern. Diese Sate erfordern allerdings eine weitere Entewicklung und genauere Beweise.

Bir begreifen hier unter ber Runft bie bren Saupt=

zweige berfelben, die Baukunft, die Plaftik, und die Daleren. Bon jedem derfelben muffen wir einzeln reden.

Die Baufunft unterscheibet fich barin von ben benben andern, bag fie fowohl fur ben Gebrauch als fur bie Schonbeit arbeitet. Die Reuern nicht nur, fontern auch in ihren fpatern Beiten bie Romer, fuchten bembes mit einander zu vereinigen; und auf diese Beise wurden auch Privatgebaude Gegenftand ber Runft. Griechen schien zwar bagu in ben heroischen Beiten ein Anfang vorbanden zu fenn. Es ift bereits oben bemertt \*), bag in ben Wohnungen und Sallen ber Ronige eine gewiffe Große und Pracht fich zeigt, Die man aber boch schwerlich mit bem Nahmen ber schonen Bau-216 bie monarchischen Forfunft wird belegen wollen. men verschwanden, als bas ftabtische Leben, ihm bie republifanische Gleichheit emportam, jene Unterschiede in den Wohnungen wohl von felber verschwinden, und Alles, was wir nachmals ban ben Privatgebauden ber Griechen lefen, berechtigt uns zu . der Idee, daß fie gar teinen Unspruch auf icone Baufunft machten \*\*). Es mochte fcwer fenn auch nur ein einziges Benfpiel eines, folden Gebaubes: aufzufinden. Bohl aber finden wir ausbrudliche Beweife bes Gegentheile. Athen mar nichts weniger als eine icone Stadt

<sup>\*)</sup> S. oben S. 109.

<sup>\*\*)</sup> Es versteht sich, bag die Zeugniffe spaterer Schriftsteller aus bem Macedonischen, oder gar Romischen, Zeitalter bier gar nicht in Betracht kommen, ba von biesen nicht bie Rebe ift.

in dem Sinne wie einige unferer neuen Sauptftabte es find, in benen man gange Gaffen von Palaften finbet, welche boch nur Wohnungen von Privatpersonen finb. Man konnte in Athen fepn, ohne es zu ahnden, bag man fich in ber Statt befinde, welche bie größten Deiflerwerke ber Baufunft enthielt. Erft wenn man gu ben öffentlichen Plagen und zu ber Afropolis tam, erkannte man bie Pracht ber Stadt \*). Man zeigte noch lange bie armlichen Wohnungen eines Themiftofles und Aristides; und große Häuser zu bauen ward leicht als Uebermuth betrachtet \*\*). Als nachmals ber Eurus wuchs, murben freplich bie Bohnungen großer; es murben um ben Sof, ber gewohnlich bie Mitte bilbete, mehrere Gemacher jur Aufnahme von Fremben, und anbern Bestimmungen angelegt; aber bieß Alles tonnte geschehen, ohne daß biefe Gebaube beshalb auf Schonheit Anspruch machten. Rann eine Stadt, Die freplich nur eine Bandftabt war, als Beweis angeführt werben, so seben wir ihn noch jest vor Augen. Man braucht nur einen Gang burch die aufgegrabenen Gaffen von Pompeji zu machen, um sich bavon zu überzeugen. Wo bie Pracht und ber Glang ber offentlichen Gebaube fo groß ift, wie er es ben ben Griechen war, ba ist es auch nicht wohl moglich, bag Privatgebaude mit ihnen wetteifern tonnten.

Die öffentliche Baufunft ging aus ben Tempeln

<sup>\*)</sup> Dicaearchus de statu Graeciae. cap. 8. Huds.

a") So wirft Demosthenes bem reichen Mibias fein hohes haus zu Eleufis vor, wodurch er andern bas Licht verbaut hatte. Op. I, p. 565.

hervor: und bis auf ober junachst vor bem Perfertriege boren wir noch von feinen anbern öffentlichen Gebauben von Bebeutung. Auch bie Babl ber, burch ihre Bautunft merkwurdigen, Tempel bleibt bis babin beschränkt; wiewohl gerade in bem Menschenalter, bas bem Perferfriege annachst voran ging, bie Architektur bereits einige ihrer ersten Berke unter ben Griechen bervorbrachte. In Griechenland felbst ift ber Tempel zu Delphi ber beruhmteffe, feitbem berfelbe burch bie vertriebenen Alfmaoniben neu war aufgebaut worden \*). Außer ihm ber Tempel bes Apollo auf Delos. Um biefe Zeit aber mar es, als in bem griechischen Afien burch bie Erfindung ber. Joniichen Ordnung, neben ber bis babin gebrauchten Doriichen, eine neue Epoche in ber Baufunft begann. Der prachtige Dianentempel zu Ephefus, burch die vereinte Anstrengung ber Stabte und Furften bes griechischen Affiens errichtet, mar bas erfte Gebaube in biefem neuen Gefchmad \*\*). Um eben biefe Beit erbaute Polyfrates ben Tempel ber Juno auf Samos. Die Tempel, welche nachmals vor Allen Griechenland verherrlichten, bie von Athen, sowohl auf ber Afropolis, als bie übrigen, murben erft fammtlich nach bem Perferfriege gebaut. auch ber Jupitertempel zu Olympia. Bon benen in Untexitalien und Sicilien laffen fich zwar nicht von allen aber boch von ben größten und prachtigften, ben Daupttempeln von Agrigent, die Epochen ber Erbauung ange-

<sup>\*)</sup> Herod. V. 62.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe bie lehrreiche Abhandlung: Der Tempel ber Diana zu Ephesus von A. hirt. Berlin 1809.

ben; welche gleichfalls nach bem Perferkriege fallen \*). Und wenn die von der Altborischen Ordnung, wie zu Paestum und Segesta, über diese Zeiten hinweggehen sollten, so kann es doch nicht viel seyn, da die Städte selber so viel später als die in Borderasien gegründet wurden. Erst zunächst vor und seit dem Perserkriege entstand jener gewaltige Wetteiser der Städte, sich durch Tempel zu verherrlichen, welcher jene Wunderwerke der Baukunst erzeugte.

Die andern Hauptarten öffentlicher Gebäube, in benen die Baukunst glanzte, waren die Theater, und die Odeen, die Hallen, und die Gymnasten. Bon den Theatern ist bereits oben bemerkt, daß sie gleichfalls erst seit den Perserkriegen entstanden. So auch die Odeen. Die Hallen, diese Lieblingsdrter eines Bolks, dessen Ben in einem so hohen Grade öffentlich war, gehörten theils zu den Tempeln \*); theils umgaben sie die diffentlichen Plate. Bon denen in Athen, welche nachmals gewissermaßen durch ihre Aunstwerke die übrigen verdunkelten, wissen wir auch, daß sie erst seit dem Siege über die Barbaren angelegt worden sind. Die Gymnasien sind unter den öffentlichen Gebäuden diesenigen, über de-

<sup>\*)</sup> Eine genauere Aufgablung ber haupttempel ber Griechen, und ber Perioden ihrer Erbauung giebt Stieglig Geschichte ber Bautunft ber Alten. Leipzig. 1792.

<sup>\*\*)</sup> Bie 3. B. bie Lefche zu Olympia, über welche wir, wie über bie Lefchen überhaupt, Bottiger Gefchichte ber Mahleren B. I. S. 296 zc. eine gelehrte Ausführung verbanken.

ren Geschichte sich bie wenigsten Rachrichten erhalten haben \*). Wahrscheinlich standen sie als Gebäude weit hinter ben Tempeln zurud; wenn auch manche derselben durch vortrefsliche Tunstwerke verherrlicht waren.

Diefe Scharfe Grenglinie aber, welche bie Griechen zwischen ber baublichen und ber offentlichen Baufunft gogen, indem fie nur bie lettere gu bem Range einer schonen Runft erhoben, - giebt fie nicht einen neuen Beweis ihrer richtigen Ansicht ber Dinge? Ben Gebauben, zu Bohnungen bestimmt; wird ein ewiger Biberforuch amifchen bem Beburfnig und ber Kunft eintreten. Die lettere will in ihren Berten immer bie Musfuhrung einer großen, von ben alltäglichen Bedurfniffen bes Lebens unabhangigen, 3bee; die Wohnung bleibt diefen nicht nur untergeordnet, sondern es liegt auch an und fur fich feine afthetische Ibee ben ihr jum Grunde. Auch bie Tempel find freylich Bohnungen, aber Bohnungen ber Gotter; und eben weil biefe in ihren Bohnungen feine Beburfniffe haben, findet auch bier die Runft fein Sindernniß fur ihre Schopfungen.

Plastiff \*\*) und Mahleren standen ben den Griechen in dem umgekehrten Berhaltnisse als ben und. Die erftere herrschte vor; und wenn auch gleich die letztere sich zu einer felbstständigen Kunst erhob, so konnte sie doch der erstern ihren Vorrang nicht mehr entreißen. Es ist

<sup>\*)</sup> Man febe über bie in Athen Stieglig a. a. D. S. 220,

<sup>\*\*)</sup> Ich bebiene mich biefes Rahmens, weil ich teinen an: bern tenne, ber zugleich bie Runftwerte aus Stein und Erz umfaßte.

hier nicht ber Ort bie Ursachen bavon zu entwickeln; es genügt nur Eine anzusühren, die uns am nächsten liegt. Je mehr die Kunst ben einem Bolke öffentlich ist, um desto natürlicher wird die Plastik den Vorrang vor der Mahleren behaupten. Die Werke von bezden können zwar öffentliche Werke senn, und waren es ben den Grieschen; aber die der erstern sind durch ihre Natur, ihre Dauerhaftigkeit, und den Platz den sie eine nehmen, doch weit mehr dazu geeignet als die der letzern. Die Werke der Mahleren sinden nur ihren Platz an den Wänden; die der Plastik, ganz für sich bestehend, wo es das Lokal gestattet.

Die Werke ber Plastik aber, Statuen und Busten, waren in den Zeiten, wovon hier die Rede ist, (und ben den Griechen mit wenigen Beschränkungen auch in den nachfolgenden Zeiten,) nur öffentliche Werke, d. i. dazu bestimmt an öffentlichen Orten, Tempeln, Hallen, Markten, Gymnasien und Theatern, nicht aber in Privatwohnungen, ausgestellt zu werden. Auch nicht Ein Benspiel ist mir bekannt von einer Statue, die einem Privatmann gehört hatte; und fande sich ein Benspiel, so ware es eine Ausnahme, welche die Regel bestätigte \*).

<sup>1)</sup> Ober will man etwa die Anekote anführen, die Pausan I, p. 46. von der List der Phryne erzählt, um den Amor ihres Geliebten, des Prariteles, zu erhalten? Wenn sie auch wahr seyn sollte, so wurde sie für uns beweisen. Denn sie weihte ihn sogleich als öffentliches Kunstwerf nach Abespiae, Athen. p. 591.; welche Stadt er seitdem allein verherrlichte. Cic. in Ver. 11. 1V. 2.

Man kann einwenden, es fen nur Jufall, daß wir biefes nicht wissen. Hatte aber eine Liebhaberen der Art in Athen geherrscht, so wurde man doch ben dem Komiker und ben den Rednern Spuren davon sinden. Wenn man diese aber umsonst sucht, so sind wir berechtigt darauß zu schließen, daß man bergleichen nicht kannte.

Phibias und seine Nachfolger, bis zu ben Macetonischen Zeiten, haben also gewiß nicht in dem Sinne für Privatleute gearbeitet, daß sie ihnen Berke sur ihre Wohnungen und Sammlungen lieferten. Reineswegs aber schließt bieß in sich, daß sie überhaupt nicht Bestellungen von Privatpersonen angenommen hatten. Dhne diese mochte die unglaubliche Menge von Statuen schwerlich zu Stande gekommen seyn, die wir schon sonst erwähnten daß er es allerdings verdient, noch etwas länger daben zu verweilen.

Die großen Meister arbeiteten zunächst für bie Stadte. Diese, ober ihre Borsteher, (wie bas Bepspiel von Perikles es lehrt,) waren es, welche Aunstwerte ben ihnen bestellten, ober auch fertig sie kauften, bie zur Bersherrlichung ber Stadt und ihrer öffentlichen Gebäude bienen sollten. Die großen Meisterwerte bes Phidias, Pras

<sup>&</sup>quot;) Die unermeßlichen Schähe biefer Art, bie Griechenland befaß, sind in der Rede von Jakobs: Ueber ben Reichthum Griechenlands an plastischen Kunstwerken
und die Urfachen besselben, München 1810 in einer
so klaren Uebersicht dargestellt worden, daß es jedem leicht
wird, sich eine anschauliche Idee davon zu bilden.

riteles und Epsippus find, wie wir es bestimmt von eingelnen miffen, auf bicfe Beife entftanten. Co ber Jupiter zu Olympia, die Minerva Polias zu Athen, burch ben erften; Die Benus zu Enibus, wie zu Cos, burch ben andern; ber Connenfolog zu Rhodus burch ben britten u. a. Allein wie zahlreich auch bie Bestellungen ber Stabte fenn mochten, fo murbe bie ungeheure Menge ber Statuen fich boch nicht baraus erklaren laffen, wenn nicht bie Arommigfeit und bie Gitelfeit von Ginzelnen ihnen zu Sulfe gefommen maren.

Die erfte burch bie Beibgefchente; von benen alle irgend beruhmte Tempel voll waren. Allerdings maren biefe keineswegs immer Runftwerke; fonbern eben fo oft und noch ofter bloge Rofibarteiten. Allein die Sammlungen von Statuen uub Gemablben, bie ben jenen Tempeln fich fanben, waren boch großentheils aus Beiharschenken entstanden \*). Auch fie aber maren eben fo oft die Opfer ber Dantbarteit ganger Stabte, als einzelner Personen \*\*).

- \*) Wie, um nicht Olympia und Delphi wieber zu erwahnen, ber Tempel ber Juno auf Samos, Strab. L. XIV. p. 438. bes Bachus ju Athen , Paus. I. 20. Die Runftichage bes Dianentempels ju Ephesus waren fo groß, bag es nach Plin. XXXVI. 14. mehrere Banbe bedurfen murbe fie gu be-Schreiben.
- \*\*) Richt blog ben Lebzeiten' ber Geber, fonbern auch burch Bermachtniffe erhielten bie Tempel folche Beihgeschenfe. Gin mertwurbiges Benfpiel giebt bas Teftament bes Conon, ber 5000 Golbftude (surnges) baju vermachte. Lys. Or. Gr. V, p. 639.

Die andere durch die Sitte, daß den Siegern in den öffentlichen Spielen Statuen gesetht wurden; geswöhnlich von Bronze \*). Wenn man sich der Menge dieser Spiele in Griechenland erinnert, so wird daraus größentheils die Zahl der Statuen erklärlich; zumal derer von Bronze, wovon gewiß in vielen Fällen mehr wie Ein Abguß gemacht ward, da die Baterstädte der Sieger es schwerlich werden unterlassen haben, den Ruhm ihrer Mitbürger, worauf man so stotz war, sich auf diese Weise öffentlich zuzueignen.

Die Mahleren scheint ihrer Natur nach mehr für den Privatgebrauch bestimmt. Allein in dem Zeitalter des Perikles, wo sie zuerst durch die großen Meister in Athen sich aufschwang, war ihre Anwendung nicht weniger öffentlich als die der Skulptur. In den öffentlichen Hallen und Tempeln war es, wo jene Meister, ein Polygnotus, Mikon und andere sich verewigten \*\*). - Bon berühmten Privatgemählben aus jenen Zeiten sindet sich nirgend eine Spur \*\*\*).

Indes hat die Mahleren Einen Zweig, der gang fur bas Privatleben fich zu eignen scheint, bas Por-

- \*) Man sehe die Stelle ben Plin. XXXIV. 9. Kaum scheint es glaublich, was er sagt, baß allen Siegern zu Dipmpia Statuen errichtet senn. Cf. Paus. VI, p. 452.
- \*\*) Man sehe Bottiger Ibeen zur Archdologie ber Mah: leren B. I. S. 274 2c.
- \*\*\*) Dem Alcibiades wird zwar von Anbocibes in ber Rebe gegen ihn vorgeworfen, er habe einen Mahler eingesperrt, baß er ihm sein Saus mahlte; Or. Gr. IV, p. 119. Aber

trait. Allerdings ist auch dieser Zweig in Griechenland ausgebildet worden; allein es geschah erst im Macedonisschen Zeitalter. Die Bildnisse berühmter Manner wurben zwar in die großen öffentlichen Mahlerepen aufgenommen, welche ihre Thaten vorstellten; wie Miltiades im Schlachtgemählbe in der bunten Halle in Athen; oder die Künstler gaben auch wohl sich und ihrer Geliebten in solchen öffentlichen Kunstwerken einen Platz. Aber die eigentliche Portraitmahleren als solche blühte erst auf in den Zeiten von Philipp und Alexander; und ging aus der Schule des Apelles hervor \*\*). Als machtige Fürsten entstanden, wollte die Bewunderung oder auch die Schmeicheley ihre Bildnisse; die Künstler fans

um ein Kunstwerk zu bekommen war dies wohl nicht ber Weg. Es ist dort die Rede von dem Ausmahlen des ganzen Hauses, nicht von einem selbstständigen Kunstwerk; und daß man in Alcidiades Zeiten die Wände durch Mahlereven verschönerte, begehren wir nicht zu leugnen. Vielmehr war dieß damals schon gewöhnlich, denn eben dieser Nahler Arzchagathus wollte sich damit entschuldigen, daß er seine Arbeit schon ben mehreren andern verdungen habe. Aber diese gezwöhnlichen Mahlereven wird man nicht mit denen in den Tempeln und Hallen vergleichen wollen; die, wie Bottisger Ideen zu. S. 282. gezeigt hat, nicht auf der Wand, sondern auf Holz waren.

<sup>\*)</sup> Wie Polygnotus der Tochter bes Miltiades der schönen Elepinice als Laodice. Plut. III. p. 178.

<sup>\*\*)</sup> Dieß scheint klar aus den Rachrichten ben Plin. L. XXXV. XXXVI. 12 etc.

ben baben ihren fichersten Lohn; und Privatstatuen wie Mahlereyen wurden bamals gewöhnlich; wiewohl sie hochst wahrscheinlich in ben meisten Fällen idealisirt waren \*).

Bir haben es gewagt, gerabezu bie Behauptung aufzustellen, baß ben ben Griechen bie Runft in ber Deriobe ihrer Bluthe nur allein und ausschließend bem offentlichen Leben angebort habe; nicht aber, wie man geober stillschweigend anzunehmen wohnlich annimmt. scheint, zwischen biefem und bem Privatleben getheilt ge-. wefen fen. Es ift biefes aber (noch eininal fen es erinnert), nur von ben eigentlichen Werken ber Sunft, b. i. benen bie burchaus keinen anbern 3med hatten als Runflmerte ju fenn, ju verfteben; von Statuen alfo und Ges mablben; nicht von allem Bilbwert und aller Mableren. Dag bie Runft auch, mit bem Bedurfnig in Berbindung gefest, auf bas Privatleben, auf bausliche Berathichaften, auf Randelabern, Bafen, Teppiche und Gewander angewandt murbe, wird Riemand einfallen zu leugnen, ber bas Alterthum fennt.

Erft ben ben Romern, feitbem ein Lutull, ein Berres und ihres gleichen, ihre Liebhaberenen befriedig-

<sup>&</sup>quot;) Gine Beftatigung, vielleicht auch Berichtigung, biefer Bemerkungen erwartet jeber Freund ber alten Kunft in ber Fortsehung von Bottiger's Ibeen zur Geschichte ber Mahleren. Daß in bieser Periode die Portraitstatuen aus gleichen Ursachen sich so sehr mehrten, hat eben bieser Gelehrte schon bargethan in seinen Andeutungen S. 183 20.

ten, fand die Runft, als solche, in das Privatleben Eingang; und selbst in Rom konnte dennoch ein Agrippa den Borschlag thun, alle in Billen vergrabenen Kunstsschätze wieder öffentlich zu machen \*). Wundern konnte es uns nicht, wenn unter solchen Umständen auch damals bey den Griechen die Kunst ihre alte Bestimmung verleugnet hatte, und zur Befriedigung des Genusses von Privatleuten beradzesunken wäre. Und dennoch geschah es nicht! Sowohl im Mutterlande, als in dem reichsten der Koloniallander, läßt sich dies darthun.

Paufanias bereifete in bem zweyten Jahrhundert unferer Beitrechnung ganz Griechenland; sah und beschrieb alle dortige Kunstwerke. Und im ganzen Pausanias sindet man, so viel ich weiß, auch nicht Ein Beyspiel eines Kunstwerks, das ein Privatmann gehabt hatte; viel weniger ganzer Sammlungen. Alles ift, wie sonst, diffentlich in Tempeln, Hallen, Plagen. Hatten Privatleute Kunstwerke besessen, wer hatte ihn hindern können sie anzusühren?

Berres plunderte die Kunftschätze Siciliens, wo er sie fand: und seinen Ankläger wird man nicht im Berbacht haben, daß er etwas verschwiegen habe. Aber auch in dieser Anklage ist, mit einer einzigen Ausnahme \*\*),

<sup>\*)</sup> Plin XXXV. cap. IX.

<sup>\*\*)</sup> Remlich bie vier Statuen, die er bem Beius wegnahm.
Cic. in Verr. II, IV, 2. Sie ftanden indes in einer Raspelle, (sacrarium), und waren baburch gewissermaßen offents lich. Der Rahme bes De ius scheint auch einen nichtgrieschischen Ursprung ber Familie zu verrathen. Was bewiese

blog von öffentlichen Aunstwerken die Rebe. Konnen wir taraus etwas anders schließen, als daß auf Sicilien Privatpersonen keine bebeutende Aunstwerke hatten?

So tief mar also ben Griechen die Ibee eingebruckt, baß bie Berke ber Runft offentlich fenn, daß felbft bie Entheiligungen ber Romer fle nicht vertilgen konnten. Und barin lag ber Sauptgrund ihres Aufblubens. Sie erreichte baburd ihre Beftimmung. Die Berte ber Runft geboren nach biefer nicht Ginzelnen, fie geboren ber gebilbeten Denfcheit an. . Sie follen ein Gemeingut seyn. Selbft wir, Die wir boch Einzelnen ben Besit gestatten, tabeln fie, wenn sie nicht auch Frembe an bem Genuffe Untheil nehmen laffen. Aber auch felbft ben biefer Bergunftigung ift es boch gar nicht gleichgultig, ob ein Einzelner, ober bie Nation ber Befiger ift. Es ift die Achtung welche bie Ration felber burch ben Befit fur bie Runft bezeugt, welche ihren Berten wieberum einen bobern Werth giebt. Bie viel mehr fühlt fich nicht der Runftler geehrt, wie viel freger athmet er, wenn er weiß er arbeitet fur ein Bolt, bas burch feine Berte fich verherrlicht fühlt, als fur bas Gold und tie Laune eines Gingelnen!

So war es ben ben Griechen! Als jener Betteifer ber Stabte entstand, sich durch Kunstwerke zu verherrlichen, war fur einen Phibias und Polygnotus, für einen Prariteles und Parrhasius, Plat. Es war mehr ber Ruhm als das Geld bas sie lohnte; einzelne unter ihnen

auch am Ende Gine folche Musnahme, und in Diefen Beiten, fur die frubern ?

## Poefie u. Runft in Beziehung auf b. Staat. 425

arbeiteten gar nicht fur Geld \*). Bedarf es noch einer weitern Ausführung, warum mit der Freyheit auch die Bluthe der Aunst hinwelkte? Philipp und Alexander sahen noch einen Lysipp und Apelles; aber mit ihnen endete auch die Reihe jener schöpferischen Genien, wie seitdem kein Bolk sie wieder hervorgebracht hat.

Richt aber endete mit ihnen der Sinn für die Kunft und für ihre Werke ben ihrer Nation. Sie hatten zu gut dafür gesorgt, diesen zu verewigen. Als die Griechen sthon saft Alles übrige verlohren hatten, waren noch ihre Kunstwerke ihr Stolz! Selbst die Römer sahen es mit Achtung und Bewunderung! "Diese Kunstwerke, diese Statuen, diese Semählbe, sagt Sicero \*\*), sind es, welche Griechen über Alles entzücken. Aus ihren Klagen \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Polygnotus mahlte die Pocile umfonft; Zeuris nahm in feiner lesten Periode für seine Gemählbe kein Gelb mehr; sondern verschenkte sie. Plin. XXXV. 36. Die Frage wie die Städte den großen Auswand in Aunstwerken bestreiten konnten, erklärt sich zum Theil daraus. Auch in Griechen: land wie in Italien wurden oft die Berke der großen Meisster erst nach ihrem Tode theuer. Das Benige was wir von ihren personlichen Umständen wissen, zeigt sie uns meist als genialische Menschen, die, wie der göttliche Raphael und Correggio, in den Stunden der Weihe sich über die menschliche Ratur gleichsam erhebend, sonst ihr Leben genossen ohne sich eben um Geld viel zu bekümmern. Phidias hat mit allen seinen Meiskerwerken nicht halb so viel verdient, als Gorzgias mit seinen Deklamationen.

<sup>\*\*)</sup> Cicaro in Verrem II. IV. 59.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber bie Rauberenen bes Berres.

426 Ffg. Abich. Poefie u. Kunft in Beg. a. b. Staat.

könnt ihr boren, bag ihnen bas bas Bitterfie ift, was uns vielleicht gering und leicht zu ertragen scheint. Bon allen Bebrudungen und Ungerechtigkeiten, welche Frembe und Berbundete in biefen Zeiten haben erbulden muffen, ift ben Stiechen nichts schwerer geworden zu erbulden, als die Beraubung ihrer Tempel und Stadte!"

Wir haben es bisher versucht, die Griechische Ration bon allen den Seiten zu betrachten, wodurch sie sich als Ration verherrlicht hat. Wer ist es, fragt man sich zulett, der ihr ihre Unsterblichkeit gab? Sind es nur ihre Feldherrn und Machthaber, oder gebührt gleicher Antheil ihren Beisen, ihren Dichtern, ihren Kunstiern? Die Stimme der Jahrhunderte hat entschieden; und eine gerechte Nachwelt setzt auch noch jetzt die Bisdniffe jener Helden des Friedens neben denen der Heersührer und Könige \*)!

<sup>\*)</sup> Man febe Visconti Iconographie ancienne. Paris 1311.

## Sechszehnter Abschnitt.

Urfachen bes Sintens von Griechenlanb.

Das traurige Geschäft, die Ursachen des Sinkens der Nation der Griechen darzulegen, ist durch die bisherigen Untersuchungen schon sehr erleichtert. Die meisten wird der Leser schon sich selbst haben sagen können; es bleibt uns nur übrig, sie etwas weiter zu entwickeln, und in einer klaren Uebersicht zusammenzustellen \*).

\*) Bas ber Berfasser hier, seinem Plan gemäß, nur in Umriffen anbeuten wollte, ift, seit ber Erscheinung ber ersten Ausgabe, sorgfältig ausgeführt in h. Prof. Drumann Geschichte bes Berfalls ber griechischen Staaten. Berlin 1815. Es gehört zu ben angenehmsten Erscheinungen für ben Berfasser, zu solchen Werten die Beranlassung gegeben zu haben; zu benen er in Beziehung auf ben brenzehnten Abschnitt auch noch ein zwentes hinzusügen kann: Demosthenes als Staatsmann unb Redner Baren die Verfassungen ber einzelnen griechischen Staaten mangelhaft, so war es die Verfassung des ganzen griechischen Staatenspstems noch weit mehr. Es konnte nur geographisch, nie aber politisch, Ein System genannt werden. Eine bleibende Bereinigung war nie zwischen den Hellenischen Staaten zu Stande gekommen; nur in der Zeit der Noth, wie in den Perserkriegen, eine vorübergehende, und auch diese nur höchst unvollkommen.

Aber auch die unvollsommene Bereinigung hatte große Folgen. Der Bund der damals entstand, erzeugte die Idee einer Borsteherschaft eines einzelnen Staats. Es ist oben gezeigt, wie Athen diese sich zu verschaffen wußte, und wie es sie nutte \*); aber auch wie nur eine theilweise Borsteherschaft statt sinden konnte, indem sie nur die Seestadte und die Inseln umfaßte; und eben beshalb nothwendig auf die Herrschaft des Meers zu benden Seiten Griechenlands, also auf eine Seemacht, gegründet werden mußte.

Aus den politischen Werhaltnissen und ber Ratur bes Bundes ging dieß also von felbst hervor. Allein das Gefühl der Uebermacht bewog die, welche sie besaßen, sie auch zu mißbrauchen; und der Druck der Verbundeten begann. Athen hatte einmal auf diese Worsteherschaft seine eigene Größe gegründet, und wollte sie auch da

von herrn D. Alb. Gerb, Beder, Prediger in Queblin: burg. Thl. 1. 2. 1815. Gewiß die befte Biftorifc Rritife Einleitung ju Demofthenes Reben die wir besiben.

<sup>1)</sup> Ø. oben G. 186.

nicht aufgeben, als nach bem Frieden mit ben Perfern die alten Beweggrunde wegfielen. Einzelne Staaten wollten sich losreißen, die man nicht frenlassen wollte. Dieß führte zu Kriegen mit ihnen; und so gingen allerbings aus bieser Herrschaft bes Meers die übrigen Uebel hervor, über welche bereits Isofrates klagt \*).

Der hauptgrund jeboch biefer innern Spaltung lag nicht blos in wechselnben politischen Berhaltniffen, bern noch tiefer, in ber Stammberfchiebenheit. Bwischen ben benben Hauptstammen, bem Dorischen und Jonischen, blieb eine Rluft, welche nie ausgefüllt werben konnte; und nie eine fremwillige Bereinigung auf bie Dauer erlaubte. Debrere Urfachen laffen fich allerbings anführen, wodurch biefe Spaltung unheilbar mar. Die Stamme waren geographifch getrennt. 3m Mutterlande herrschte ber Dorische im Peloponnes, ber Jonische in Attita, auf Euboa, und vielen ber Infeln. Ihre Dia= lekte waren verschieben; wenige Worte reichten bin, ben Stammgenoffen zu unterscheiben. Richt weniger groß. war die Berschiedenheit in den Sitten, besonders in bem ' Berhaltniß bes weiblichen Geschlechts, bas ben ben Doriern an bem offentlichen Leben Antheil nabm; mahrenb es ben ben Joniern auf Die Gnnaceen beschrankt blieb. Und was auf ben großen Saufen am ftartften zu wirken pflegt, die Refte, die von bepben begangen wurden, maren nicht bieselben.

Aber politisch unheilbar ward biese Trennung boch eigentlich baburch, baß Sparta als bas Haupt bes

<sup>\*)</sup> Isokrat. de Pac. Op. p. 176.

ganzen Dorischen Stamms betrachtet warb, ober wenigftens betrachtet senn wollte. Durch feine offentliche und baubliche Berfaffung war biefer Staat faft in jeber Rudficht bas Gegentheil von bem von Athen. Da die Enturgische Gesetzebung nur in ihm galt, so waren bie anbern Dorischen Stabte ibm also feinesweges gleich; aber da es ihr Haupt zu senn trachtete, so entschied, in bem Mutterlande wenigstens, fein Ginfluß. Er erftrecte fic aber auch baufig auf bie Rolonien; und wenn bie Perfische Berrschaft in Worderasien ben Sag ber Stamme gebrochen haben mochte, fo bauerte er befto lebhafter in Sicilien fort. In bem Rriege ber Sprakuser mit ben Leontinern waren bie Dorischen Stabte auf ber Seite ber erstern, so wie bie Jonischen auf ber ber lettern; und bie Theilnahme berer von Unteritalien bestimmte fich gleichfalls barnach \*).

Dieser Haß, durch das beyderseitige Streben nach ber Borsteherschaft Griechenlands erhalten, und immer mehr entzündet, führte endlich jenen großen Burgerstrieg herben, den wir unter dem Nahmen des Peloponnesischen begreisen. Er ward, sast von gleicher Dauer, für Griechenland dasselbe was der dreyßigjährige sur Deutschland \*\*); ohne durch einen ähnlichen Frieden berendigt zu werden. Indem er ein wahrer Revolutionsestieg ward, hatte er auch alle die Folgen, die diesem eigen sind. Durch ihn schlug der Faktionsgeist so tiese

<sup>\*)</sup> Thucyd. III, 86.

<sup>\*\*)</sup> Er mahrte von 431 bis 404, ba er mit ber Einnahme Athens endete.

Burgeln, bag er nicht mehr auszurotten fanb; und ber Digbrauch, ben Sparta von ber errungenen Borfieberschaft machte, gab ihm fortbauernbe Rahrung. hat dieß Alles mahrer und treffender, als Thucybides "Durch biefen Rrieg, fagt er \*), geschilbert? gang Bellas bewegt; weil allenthalben Unruhen zwischen ber Bolfsparthey und ben Optimgten herrschten. wollte bie Athenienfer, Diefe bie Spartaner berbengieben. Die Stabte murben burch Aufruhr erschuttert; und wo biefer fpater ausbrach, da fuchte man bas, mas anberwarts geschehen mar, noch ju übertreffen. Auch bie Bebeutungen ber Worte wurden veranbert. Zolle Rubnheit bieß sich aufopfernder Muth; kluges Baudern Furchtsamfeit. Wer beftig mar, auf ben konnte man fich verlaffen; wer ihm wiberfprach, war verbachtig. Schlaue bieß verftanbig; ber noch Schlauere, noch verflandiger. Rurg, ber warb gelobt, ber bem Andern im Unrechtthun zuvor fam, und wer ben, ber nicht baran dachte, dazu bewog."

Schon aus biefen Borten bes Geschichtschreibers erhellt, wie biefe Staatsummalzungen auch auf die Sitten zurudwirkten; und bennoch maren feine Staaten mehr auf die Sitten gebaut, als gerade die griechischen. Baren es nicht Gemeinen, die fich felbft regieren follten? Griffen bie Gesetgebungen nicht auf bas Tieffte in bas Privatleben ein; und mußte nicht Anarchie bie Folge bes Sittenverberbniffes fenn? Man fuhlte biefes schon fruh

<sup>\*)</sup> Thucyd. III. 82. Rur einiges haben wir aus ber, fur alle Jahrhunderte geschriebenen, Stelle ausgehoben.

sehr richtig in Athen. Durch ben ganzen Aristophanes läuft jener Gegensatz ber bessern alten Beit, mit ber neuen, in allen Zweigen bes öffentlichen und bes Privatzlebend; ber Poesse, ber Beredsamkeit, der Jugendbildung, ben Serichten zc. die endlich in jenem berühmten Kampsgespräche zwischen der alten und neuen Sitte \*\*) gerabezu zur Sprache gebracht wird. Und wer kann die Redner lesen, ohne über den unglaublichen Verfall zu erstaunen, in den die Moralität gerathen war?

Dieg fuhrt uns von felbft auf einen nahe bamit vermanbten Gegenstand, bie Entheiligung Bolkereligion. Ber bie Gefchichte ber griechifchen Ration aufmerksam durchgeht, wird diese in gleichem Grabe gunehmen feben, wie er fich bem Beitalter Philipps nabert; und nur baraus wird ber Urfprung eines Religionsfrieges vollig flar, wie ber Phocische, gleich allerdings auch andere Urfachen zu ihm mitwirk-- ten. Aus bem obigen Abschnitte werben bie Beranlaffungen, welche bas Ginten ber Bolfereligion berben führten, fich größtentheils ichon ergeben. Es mare vergeblich, es leugnen zu wollen, bag bie Untersuchungen ber Philosophen baran einen großen Antheil batten; wie fehr auch bie Beffern unter ihnen fich bemubeten biefes gu versteden. Wie Unrecht auch Aristophanes batte, bem. Sofrates folche 3mede benzulegen, fo hatte er boch febr Recht es ber Philosophie im Gangen benzumeffen. bleibt die Rrage: auf wessen Seite die Schuld mar? ob auf ber ber Philosophie, ober ber Bolkereligion? Gine

<sup>\*)</sup> Dem Aoyog dlamog und aduxog in ben Bolten.

Frage, bie nach bem, mas uber bie lettere oben bemerkt worben ift \*), nicht schwer' zu beantworten fenn kann. Ein Bolf mit einer Religion wie bie ber Griechen, mußte entweber gar nicht philosophiren, ober bie Philosophie mußte auch bie Richtigfeit ber Bolkbreligion mahrneh-Richt biefes alfo fann man ben Philosophen gur men. Baft legen, sonbern nur bie Unvorsichtigkeit, bie fie etwa in ber Aufftellung ihrer Behauptungen fich ju Schulben fommen ließen. Bie fehr bie Beffern unter ihnen fich bavor huteten, ift oben gezeigt; und wie wenig gleichgultig ber Staat ben bem Berfahren ber Unbern mar, lehren bie Strafen, mit benen mehrere von ihnen belegt wurden. Aber wenn auch bie Spfteme ber Philosophen in ben Schulen blieben, fo verbreitete fich boch eine Daffe philosophischer Anfichten, welche auch ber große Saufe in einem gewiffen Grabe fich zueignet. In Athen kamen ihm baben bie Romiter ju Bulfe, bie mit ober gegen ihren Billen folche Behren verbreiteten, inbem fie fie verfpotteten.

Den traurigsten Beweis bieser gesunkenen Religiositåt gab der Phocische Krieg, und die Art wie er geführt ward. In Thucydides Zeiten stand noch die Ehrfurcht vor Delphi und seinem Drakel aufrecht \*\*); wiewohl die Spartaner schon damals seine Zuverlässigkeit ansingen zu bezweiseln \*\*\*). Als durch den Peloponnesischen Krieg und seine Folgen alle bisherigen Berhält-

<sup>\*)</sup> S. ben britten Abichnitt.

<sup>\*\*)</sup> Man febe Thucyd. V. 32.

<sup>\*\*\*)</sup> Thucyd. V. 16.

nisse der Staaten sich auslöseten, löseten auch die gegen die Götter sich auf; und der Frevel gegen sie straste sich selbst, durch einen neuen Bürgerkrieg, und den Untergang der Freyheit. Die geraubten Schäze von Delphi, womit der Krieg gesührt ward, vermehrten plöglich in Griechenland die Masse des baaren Geldes auf eine dis dahin unerhörte Weise; mit ihr aber auch zugleich den Lurus, und also die Bedürsnisse \*). Und wenn noch ein Uederrest des alten Geistes vorhanden war, so ward er durch die immer allgemeiner werdende Sitte der Miethtruppen ertödtet, wovon bereits oben im zwölsten Abschnitt die Folgen dargelegt sind, mit der der kriegerische Muth und der Patriotismus nothwendig ersterben mußten.

So entwickelten fich aus ber mangelhaften Berfaffung bie Uebel, welche bie überlegene Politit bes Rachbaren zu feinem Bortheil zu gebrauchen wußte; eben ber Berfaffung, Die boch auf ber anbern Seite wieberum bie Bedingung war, unter ber nur jene herrlichen Rruchte batten reifen konnen, welche ber Stamm ber griechischen Frenheit getragen hatte. Uber ben allen Berruttungen, ben allem Berlufte, ging boch nicht Alles ju Etwas blieb ubrig, mas taum ubrig bleiben Grunde. ju tonnen fchien, Rationalgeift; und mit ibm bie Rie borten, auch als sie sich hoffnung befferer Beiten. unter einander befriegten, Die Griechen bennoch auf fich als Gine Ration zu betrachten. Der Gebanke als folche aufzutreten, belebte bie beffern unter ihnen.

<sup>\*)</sup> Gine Bauptftelle baruber ben Athen. IV, p. 231.

ber fast in jeber ber Schriften bes eblen Isokrates sich ausspricht \*); ben er selbst nicht zu überleben vermochte als nach dem Tage ben Charonea sein Geist freywillig der hundertjährigen Hulle entstoh. Doch waren seine Wunsche, seine Bitten, seine Lehren nicht ganzlich verhallt. Noch war der Letzte der Griechen nicht erschienen; und die Zeiten sollten kommen, wo in dem Uchaischen Bunde auf den prachtvollen Tag der Größe von Hellas noch ein glanzender Abend solgte. So gewiß ist es, daß ein Bolk vom Schicksal nicht verlassen ist, so lange es sich selbst nicht verläßt.

<sup>\*)</sup> Man febe vor allen Panathon. Op. p. 235.

## Berbefferung.

6. 129. Die erfte, von ber vorigen Seite wieberholte, Zeile:
fcoloffen zur gemeinschaftlichen Sicher:
heit; wie es bie ift wegzustreichen.

## Berbesserung.

6. 129. Die erfte, von ber vorigen Seite wieberholte, Zeile:
foloffen zur gemeinschaftlichen Sicher:
heit; wie es bie ift wegzustreichen.

.Tal.XI.

ļ ; • • •

.

.

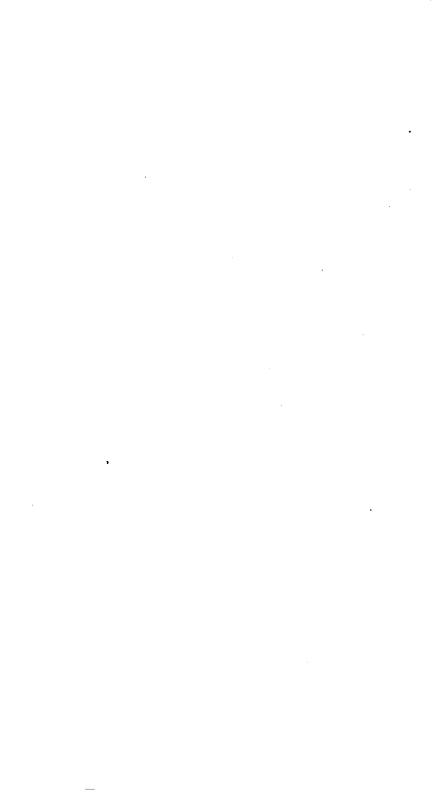

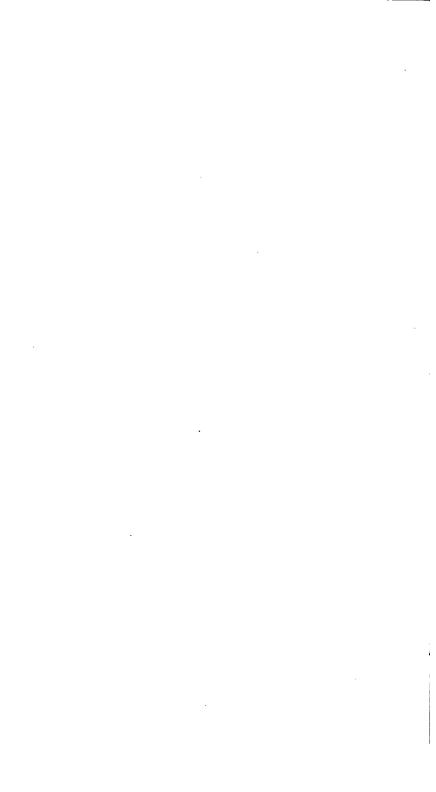

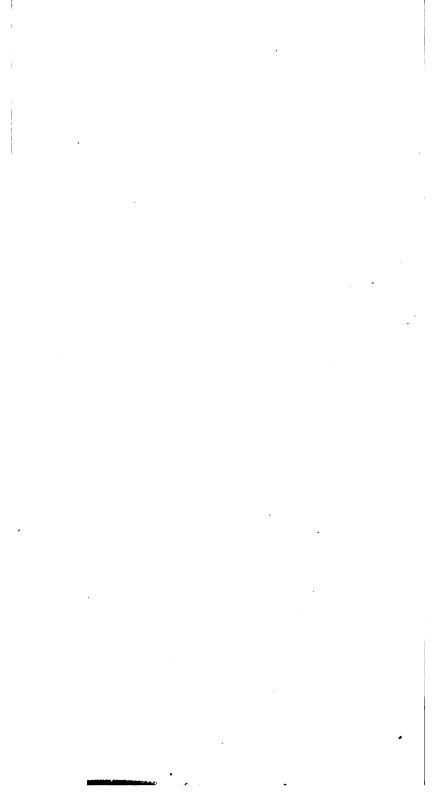

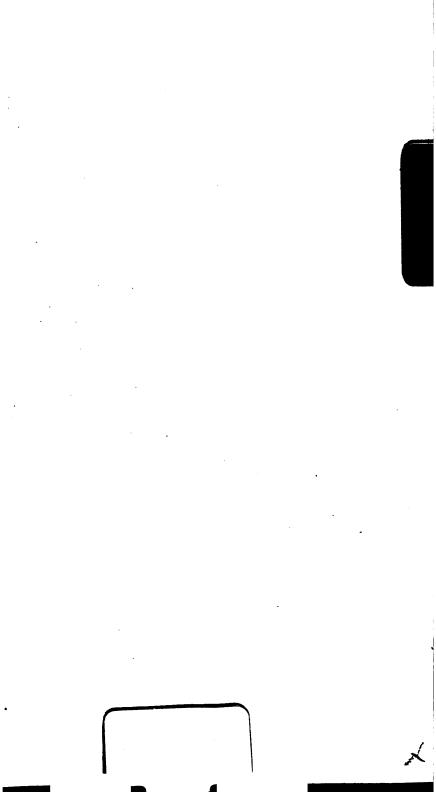

